# DE KNIPSELKAANT

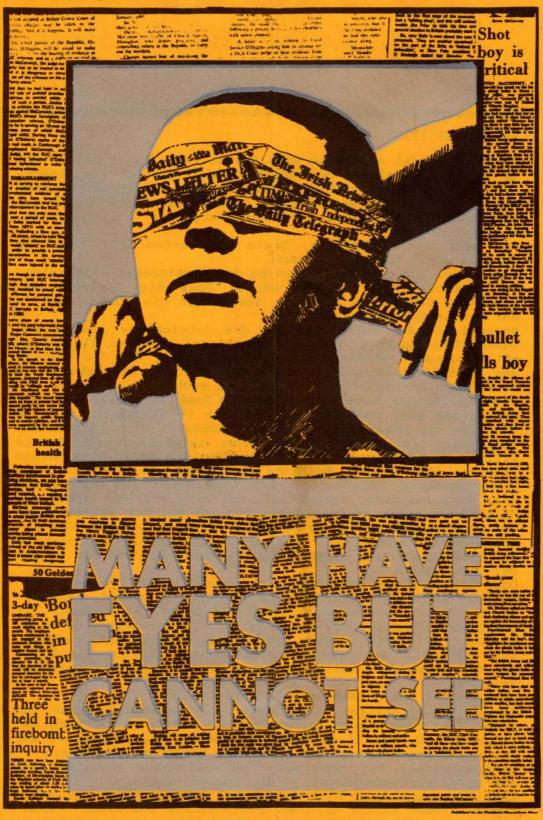

GUERRILLA STRIJO, SMERIS, IMPERIALISME, FASCISME, COUNTER INSURGENCY...

# BEKNIPSELKRANE

# Desyments and Analysis he Illegal Front

Zum Knipselkrant

De Knipselkrant erscheint seit August 1978, jetzt ca. 35 mal im Jahr. Die Zeitung ist dreisprachig: deutsch (hauptsächlich), holländisch und englisch. Themen: Bewaffneter Kampf und Widerstand in Westeuropa, Antimilitarismus, Kampf der politischen Gefangenen, Counterinsurgency, Bullenapparat, Nazifaschisten.

Wir benutzen Erklärungen, Texte und werten weit über 150 Zeitungen aus ganz Europa aus.

Unser Ziel ist die Verbreiterung der gemeinsamen Diskussion. Informationen über Zusammenhänge, über die Vielzahl der einzelnen Kämpfe und Aktionen vermitteln die Stärke, die in der ganzen Bewegung steckt.

Unzensierte Zeitungen sind für die Entwicklung unserer Zusammenhänge enorm wichtig. International trachten die Bullen wütend danach, Zeitschriften und Zeitungen, die die Politik der Guerilla und des antiimperialistischen Widerstands in Westeuropa transportieren, kaputt zu machen.

Diese Zeitungen haben eine wichtige Funktion, weil die Kommunikation über revolutionäre Politik in Westeuropa wichtig ist. Für die Entwicklung kommunistischer Perspektiven in den Metropolen ist eine revolutionäre antagonistische Praxis Mittel und Ziel, davor hat die Bourgeoisie Angst; über diese Praxis, über diese Analysen berichtet De Knipselkrant. Internationale Information und Diskussion ist notwendig, eine Voraussetzung, Theorie als Orientierung und Ansatz zum Handeln in einem dialektischen Prozess mit der Praxis. Noch vor wenigen Jahren gab es Dutzende linker Zeitungen. Die Repression hat diese Zahl bis auf wenige dezimiert. Doch es ist in erster Linie keine Frage der Zahl, sondern der Stärke der Strukturen.

Dazu brauchen wir vor allem auch eure Hilfe: schickt alles Material, das ihr für wichtig haltet - Erklärungen, Texte und anderes. Heutzutage ist es besser, wir bekommen Sachen doppelt als garnicht. Wir verstehen de Knipselkrant als Teil unserer gemeinsamen Kommunikationsstruktur. Schnelle und präzise Informationen stärken die Kraft des Widerstandes - helft uns dabei: es ist unsere gemeinsame

Abonnement: 180 Gulden im Jahr inkl. Porto
Zahlungsmöglichkeiten: Ihr könnt eine beliebige Summe auf
unser Postscheckkonto überweisen und wir schicken euch den
Knipselkrant, bis diese Summe verbraucht ist. Mit einer der
letzten Nummern kriegt ihr dann eine Zahlungserinnerung.
Zahlungsweise: Par oder mit internationaler Postanweisung
auf unser Postscheckkonto (Postscheckamt Arnheim).
Buchläden: erhalten 30 % Rabatt bei Vorauszahlung auf unser
Konto. Dieser Rabatt gilt für Bestellungen von mind. 5 Exem-

plaren.

De Knipselkrant, Postfach 7001 9701 JA Groningen, Neder-

land, Postscheckkonto 4246655 (Postscheckamt Arnheim)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Brand lijkt beland het in de de land beland het in de land het in aangesto AD 20.06.87

\* Twee politiemannen kijken nog wat ongelovig naar de resten van het uitgebrande Shell-tankstation aan de Thorbeckeweg in Zaandam. De brand is vrijwel zeker aangestoken. Ook in Nieuwegein was een tankstation van Shell het doelwit van brandstichters: een brandbom bracht er enige schade aan in het ketelhuis.

In Zaandam zag een buurtbewoner, nadat hij een harde knal had gehoord, twee jon-gens wegrennen. De politie beschikt over vage signalementen. Tot nu toe heeft niemand la-

eerder zijn voor de branden. Al statistische eerder zijn pompstations van an Shell het doelwit geweest statistische van aanslagen. Toen ging het offenstelle om actiegroepen die het op het olieconcern hadden gemunt van 

SHELL-produkten to Zunname e. leuwsgelm.

Mist lang his de suid-frien nes moord op de mox mbisause president <u>Navore</u>

Mist lang his de suid-frien nes moord op de mox mbisause president <u>Navore</u>

Mist lang his de lan

Vanuit interpolation probest on invergeafe to benedration during the second utility and utility.

vi.dt ook binnen <u>Zwid Afrika</u> pleete. <u>boine</u> un barde sanpak van het verzet san. boor voor leger en politie met respectieve.

regime ann bracht. Het volk van isani?
vekkonden uit, teiger huur is beinien,
veiligheidstrouun ann en antouert
vigheid van op eikaar anne ubsteert
vigheid van op eikaar anne ubsteert
vigheid van op eikaar anne ubsteert
vigheid van op eikaar van de veiligvers en vorst Soweid van de veiligvers en vers en vers vers en vers de veiligj voil de goorwegeaatscheid;



'RARA' pleegde aanslagen op Trouv Shell-stations 22.6

Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM – De actiegroep 'RARA' (Revolutionare anti-racistische actie) heeft in een verklaring de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen – afgelopen vrijdag - op Shell-pompstations in Zaandam en Nieuwegein.

In een verklaring stelt RARA de aanslagen te hebben gepleegd uit 'solidariteit met de revolutionaire strijd in Zuidelijk Afrika' en uit protest tegen de belangen die Shell in dat land heeft. Verantwoordelijkheid voor eerdere aanslagen op Shell-stations alsmede de brandstichtingen bij vestigingen van het Makro-concern was ook door deze actiegroep opgeëist.

### KOMMUNIKEE

19 juni 1987

Afgelopen nacht hebben wij akties uitgevoerd bij distributiebedrijven van Shell-produkten te: Zaandam en Nieuwegein.

Niet lang na de zuidafrikaanse moord op de mozambikaanse president Samora Machel en zijn reisgenoten, stromen opnieuw beelden vanuit Mozambique wereldwijd de huiskamers binnen. De vrijheidsstrijd in zuidelijk Afrika wordt daarin gedegradeerd tot een soort postbus 51 spot: beelden van door honger stervende mensen, vluchtelingen, steevast gevolgd door het onvermijdelijke gironummer. De oorzaak van deze verschrikkingen doet er kennelijk minder

ze verschrikkingen doet er kennelijk minder toe. Afrika en honger 'horen' nu eenmaal bij elkaar. Een enkel propagandainstituut suggereert zelfs dat een 'socialistisch experiment' vanzelfsprekend op zo'n dodelijk flasko moet uitlopen

•••••

Vanuit Mozambique probeert men tevergeefs te benadrukken dat voedselzendingen geen oplossing zijn, maar slechts uitstel van executie betekenen. Benadrukt men dat werkelijke hulp betekent dat er een halt moet worden toegeroepen aan de huurlingen van het apartheidsregime, de, de MNR. Dat deze verschrikkingen, deze genocide, een gevolg zijn van de zuidafrikaanse destabilisatie politiek. Niet alleen in Mozambique, maar ook, volgens een gelijksoortig model in bezet Namibië en Angola. Daar kunnen Savimbi en zijn Unita huurlingen naast zuidafrikaanse training, luchtmachtsteun en wapens ook rekenen op hulp uit andere imperialistische staten.

Voorop met het geven van financiële steun en wapens lopen de Verenigde Staten, die voor dit doel aan de Angolese grens bij Kamina in ZaTre zelfs een komplete militaire basis willen inrichten.

Kamina herbergt al 150 amerikaanse militairen en diende als doorvluchthaven voor CIA vliegtuigen met wapens voor Unita.

Deze steun heeft al geleid tot een nieuw Unita front in Noord Angola. Ook de Israëlische levering aan Zuid Afrika van twee vliegtuigen die straaljagers en bommenwerpers in de lucht kunnen bijtanken duidt erop dat de imperialistische staten alles op alles zetten socialistische ontwikkelingen te saboteren en te stagneren. Desnoods door middel van volkerenmoord. Met deze vliegtuigen is de actieradius van de zuidafrikaanse straaljagers uitgebreid tot in Midden Afrika. Dat deze bedreiging reëel is tonen de recente bombardementen in Zambia.

Opvoering van militaire akties vindt ook binnen Zuid Afrika plaats. Botha kondigde na de 'verkiezingen' een harde aanpak van het verzet aan. Voor volgend jaar zullen de uitgaven voor leger en politie met respectievelijk 43% en 30% worden verhoogd.

Desondanks wint de strijd tegen het regime aan kracht. Het volk van Azania blijft op straat komen, bouwt haar vakbonden uit, weigert huur te betalen, staakt, werpt barricades op, valt de veiligheidstroepen aan en saboteert het industriële kompleks. De veelvormigheid van op elkaar aansluitende en elkaar ondersteunende vormen van verzet is een illustratie van haar groeiende zelfbewustheid en kracht.

Ondanks de aanwezigheid van de veiligheidstroepen blijven velen weg van het werk en wordt Soweto gebarricadeerd om huisuitzetting te voorkomen. Ondanks bewaking branden treinstellen af om zo mede de spoorwegen tot onderhandelingen te dwingen. Zelfs nadat de veiligheidstroepen het vuur openden op de stakers, minstens 6 van hen doodden en 400 anderen arresteerden, hielden zij vol. De spoorwegmaatschappij is door de knieën gegaan en heeft alle 17.000 ontslagen arbeiders weer in dienst moeten nemen.

De kracht van de vakbonden is zo gegroeid dat een aankondiging voor een nationale staking het regime dwong om van 1 mei een vrije dag te maken. Kennelijk werd de kans te groot geacht dat de stakingsoproep een groot gehoor zou vinden. De invallen in vakbondsruimtes, de moorden op vakbondsmensen en de massale arrestatie van veel van hun kameraden, tonen de angst van het regime voor deze groei.

Ondanks de standrechtelijke executies, de martelingen en de gevangenschap neemt de konfrontatie met het apartheidsregime steeds frontaler vormen aan. Hun strijd richt zich niet alleen tegen het regime zelf maar ook tegen de imperialistische belangen van de multinationals die vanuit West

Europa opereren.

G. Hamilton, een journalist, die de leiders van Europese multinationals in Zuid Afrika interview-de noteerde: "Geen van de ondernemingen waarmee ik sprak meende dat de huidige situatie in het land een ernstige bedreiging voor hun aktiviteiten in Z.A. vormde of in de afzienbare toekomst zou vormen".

Achter het schild van Botha's staatsterreur voelt men zich nog veilig. Dit bewijst de logika en noodzakelijkheid om gehoor te geven aan de inmiddels al 30 jaar klinkende oproep van het zwarte verzet, om via externe druk op deze multinationals te komen tot een totaal handelsembargo.

Vanuit onze solidariteit met de revolutionaire strijd in Zuidelijk Afrika, vanuit onze opvatting dat het recht op zelfbeschikking onvoorwaardelijk ondersteund moet worden, hebben wij afgelopen

nacht akties uitgevoerd bij Shell tankstations in Nieuwegein en Zaandam.

Shell is in Zuid Afrika van strategisch belang voor het regime. Allereerst door de illegale levering van olie. Olie is nog steeds onmisbaar voor de oorlogsmachinerie. Shell helpt! Met een kwart van alle olie die Zuid Afrika geleverd krijgt.

Door de uitbreiding van Shell naar andere werkterreinen is haar collaboratie met en medeverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het regime sterk toegenomen. In Zuid Afrika adverteert Shell daar zelfs mee: 'Two is a company, eight is a commitment'. Die twee zijn petroleum en olie, Shell is echter ook zeer aktief geworden in gas, kolen, hout, chemie en de winning van diverse strategische metalen. Recentelijk heeft Shell 65 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe zinkmijn. Zuid Afrika wil onafhankelijk worden van de import. Gelijksoortige zoals de onderzoekers, worden geleverd door de 100% Shell-dochter Billiton uit Arnhem.

Shell is ook betrokken bij de plannen voor gigantische investeringen voor installaties waarmee gas kan worden omgezet in benzine.

Dit projekt zal worden gestationeerd op door Zuid Afrika bezet grondgebied in Namibië, en zal de grondstoffenroof in Namibië uitvoeren. Shell helpt! Ook door Sandfix, een chemisch middel waarmee men wegen kan behandelen opdat regeringspatrouilles niet meer onverwacht op landmijnen rijden. Het wordt in reclamecampagnes door enthousiaste veiligheidsofficieren aangeprezen.

Dat in dit beleid geen verandering komt bleek opnieuw tijdens de jaarvergadering van Shell. Vooralsnog vreest Shell toename van binnen- en buitenlandse druk op het regime niet. Haar installaties worden als ware vestingen door het

leger bewaakt. Bovenal hoopt ze dat de huidige konfrontaties de winsten zullen doen stijgen. Hoe strenger de olieboykot wordt toegepast, hoe meer kansen voor vette premies die worden uitgeloofd als beloning voor de ontduiking ervan. Meer rijdende tanks en pantserwagens betekent meer handel voor Shell.

Toch moeten we de bedreiging voor Shell die uitgaat van druk op haar vestigingen buiten Zuid Afrika niet onderschatten. Schade door omzetverlies als gevolg van konsumentenboycots of anderszins kan de oorlogswinsten teniet doen. Niet voor niets getroost Shell zich veel moeite om zich, door grote publiciteitscampag-

nes en door dreiging met lokale desinvestering, teweer te stellen tegen deze druk.

Shell Amerika nam als antwoord op de druk tot desinvestering het als boycotbreker beruchte p.r.-bureau Pagan international in dienst.

Ook in Nederland wordt hun advies tot offen-

sieve publiciteitscampagnes inmiddels opgevolgd. Niet meer zwijgen of ontkennen zoals bv. ten tijde van de Salem-affaire. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om leugens te herhalen zoals de bewering dat 'Shell de apartheid van binnenuit verandert'.

Het verhaal van Thomas Nkadimeng, een door Shell SA ontslagen zwarte werknemer die onlangs in Nederland was, geeft een duidelijk beeld van wat Shell bedoelt als het zegt dat het "door progressief personeelsbeleid de zwarten helpt en de apartheid van binnenuit verandert".

Nkadimeng meldt:

enorme salarisverschillen tussen blank en zwart,
salarissen van zwarten die onder de armoede-

grens liggen,

 de lagere regionen in de bedrijfshiërarchie 'apart' gereserveerd voor zwarte werknemers/ sters,

 aparte huisvesting voor witten en zwarten waarbij voor de laatstgenoemden de hutten, de krotten en de vervuilde pensions gereserveerd zijn,

- mishandelingen door de mijnpolitie bij de Shell

kolenmijn in Rietspruit,

- het ontslaan van vakbondsmensen,

 arrestaties en deportaties naar thuislanden om vakbondsmensen 'onschadelijk' te maken.

In een p.r. kampagne als die van Shell zijn weerleggingen echter niet zo belangrijk als de mate waarin je aan het woord komt.

volgens de regels van de t.v. demokratie wint degene met de meeste toegang tot de media. Voor een kapitaalsconcentratie als Shell zijn de moge-

lijkheden daarvoor legio.

Multinationals als Shell vormen in het imperialistische Westen de ruggegraat van het kapitalisme. Ten grondslag daaraan ligt het 'vrije' ondernemerschap, de 'vrijheid' om uit te buiten en te vernietigen. Geen enkele kapitalist zal zich het 'recht' tot moorden, uitbuiten en vernietigen vrijelijk laten ontnemen zolang winsten in het geding zijn.

Verwachten dat Shell door haar aanwezigheid in Zuid Afrika de strijd tegen het regime zal ondersteunen betekent Shell's voorwaarden en kondities daarvoor aksepteren. Dat staat gelijk aan het inwisselen van de ene overheersing door de ande-

re.

Imperialisme met een 'menselijk gezicht' creëren is net zo'n tegenstrijdigheid als de apartheid 'hervormen'. De grondslag van beiden is even ziek en wordt bepaald door uitbuitingsverhoudingen.

In het afgelopen jaar bleek de mogelijke aantasting van het 'vrije ondernemerschap' van Nederlandse bedrijven in Zuid Afrika voor het V.N.O. aanleiding tot dreigementen tegenover

Gemeentes die Shell wilden boycotten. Voor de verzamelde verzekeraars bleek die dreiging aanleiding voor premieverhoging. En voor justitie tot het opstarten van een scherper vervolgingsbeleid tegen radikale oppositie.

Elke konsekwente strijd voor rechtvaardigheid en vrijheid, voor het recht het eigen leven in te richten, zal zich geplaatst zien tegenover dit

netwerk van imperialistische belangen.

Haar omvang maakt dit netwerk echter ook kwetsbaar.

Vanuit bewuste en daadwerkelijke solidariteit kan vrijheid bevochten worden. Kan bijvoorbeeld geprobeerd worden de schade zo ver op te voeren dat de steunpilaren van het apartheidsregime onderuit gaan.

Een vrij Azania is een overwinning op het imperialisme maar de strijd zal doorgaan. Daar, hier en op alle fronten.

Wij willen die strijd met iedereen voeren in die verbondenheid en die samenhang.

> Revolutionaire Anti Racistische Aktle

WIND HOUDT VUUR WEG VAN OPSLAG GAS, OLIE EN BENZINE

# RARA claimt brandstichting bij bedrijf in Shell-produkten

Van onze verslaggever

ALPHEN AAN DEN RIIN - Toen de VPRO-radio de politie van Alphen aan den Rijn vrijdagochtend vroeg tip-te over brandstichting bij een handel in Shell-produkten, sloegen hoge vlammen al uit twee garages van Boot Olie BV/ Van Staveren Marion Gas BV. Het vuur was rond zes uur ontdekt door een werknemer. Voor de vierde keer dit jaar schreef de Revolutionaire Anti Racisme Actie (RARA) daarmee een aanslag op zijn naam.

Alphen aan den Rijn is voor een ramp behoed, volgens een woordvoerster van de gemeente. Als een grote opslag van gasslessen benevens drie opslagtanks met 600 duizend dieselolie en benzine op het industrieterrein in brand waren gevlogen "dan weet je wat voor grote rampen je had kunnen krijgen". Het industriegebied grenst aan Avifauna en De Volkskrant 27.06.1987 ligt niet ver van een woonwijk. "De wind heeft in ons voordeel gewerkt", aldus de woordvoerster.

Hoewel een aantal gasflessen ontplofte, bleef de schade beperkt tot twee garages. Daarin bevonden zich een tankwagen en diverse smeermiddelen. De plaatselijke brandweer had het vuur na een uur onder controle.

Met de brandstichting heeft de actiegroep RARA ingespeeld op de beroering die onlangs in Alphen aan den Rijn ontstond toen de gemeenteraad van de naburige gemeente Waddinxveen besloot de betrekkingen met Boot Olie te verbreken, gezien de opstelling van Shell. RARA zegt de aanslag te hebben ge-

pleegd wegens "de collaboratie van | Shell met het apartheidsregime in Zuid-Afrika". Shell heeft een meerderheidsbelang in de oliegrossierderij.

In een brief die 's nachts bij de VPROradio was bezorgd, eist RARA ook de aanslag op die een week geleden op Shell-pompstations in Zaandam en Nieuwegein werden uitgevoerd. RARA toont zich verongelijkt dat in de pers toen amper is gemeld dat RARA achter deze aanslagen zat. "Klaarblijkelijk", veronderstelt de actiegroep in een communiqué aan de Volkskrant, "is dit wat we moeten verstaan onder het 'terughoudende beleid' in de berichtgeving over radicale acties sinds de SHV-cam-

Een halfjaar geleden stichtte RARA drie maal brand in een vestiging van de Makro. De filialen in Nuth, Duiven en

Duivendrecht werden hierbij getroffen. De eigenaar van de Makro, de Steenkolenhandelsvereniging, had vestigingen in Zuid-Afrika en trok zich onder invloed van de aanslagen uit dat land te-rug. Inmiddels bleken de vestigingen in Nederland niet meer tegen brandstichting te verzekeren te zijn, in verband met verhoogd risico.

Brandstichting twee bedrijven in Alphen

# Weer aanslag van actiegroep Rara kommunikee

26 juni 1987

### Kommunikee

Afgelopen nacht om + 4 uur hebben wij een uanslag gepleegd op het bedrijf Boot Olie/ van Staveren Marion Gas B.V. te Alphen aan de Rijn.
Boot Olie/ van Staveren grossiert in SHELL produkten, waarbij SHELL een meerderheidsdeelneming in het bedrijf heeft.

Een week geleden werden door ons eveneens aanslagen uitgevoerd, op SHELL pompstations in Zaandam en Nieuwegein. Toen verspreidden we het bijgevoegde kommunikee.

Vlak na de aanslagen werd dit bezorgd bij ANP en NRC in Rotterdam.
Per post werd het daarna tevens verstuurd aan de Volkskrant, Parool, Trouw, Waarheid, Stad Radio Amsterdam en Radio Rijnmand.

Per post ging dit kommunikee ook naar een aantal onafhankelijke tijdschriften en weekbladen.

Dagbladen, radiostations en ANP hebben geen regel gewijd aan deze verklaring, nergens is melding gemaakt van het feit dat de aanslagen werden opgeeist, nergens heeft men laten blijken van ons kommunikee op de hoogte te zijn. Enkele regels in de Trouw op maandagochtend uitgezonderd. Een dergelijk eensgezind zwijgen kan natuurlijk nauwelijks toeval genoemd worden. Klaarblijkelijk is dit wat we moeten verstaan onder 'het terughoudende beleid' in de berichtgeving over radikale akties sinds de SHV-kampagne.

In hoeverre dit - in dit geval van met name  $\underline{NRC}$  en  $\underline{ANP}$ - voortkomt uit zelfcensuur danwel plaatsvindt op 'verzoek' van justitie is ons onduidelijk.

Vandaag hebben we het kommunikee op nog grotere schaal verspreid. Niet alleen de redakties binnenland van de dagbladen ontvingen het kommunikee maar ook een tiental individuele journalisten.

> <u>R</u>evolutionaire <u>A</u>nti <u>R</u>acistiese Aktie

# RaRa zegt brand oliebedrijf te hebben gesticht NRC 27-06-1987

Een uitslaande brand heeft vanmorgen twee garages verwoest van een olie- en gasbedrijf in Alphen aan den Rijn, dat in Shellprodukten handelt.

De Revolutionaire anti-racistische actie (RaRa) heeft in een anoniem communiqué, dat vannacht bij een redacteur van NRC Handelsblad en bij de VPRO-radio is bezorgd, de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist.

De actiegroep heeft eerder de aan-

slagen opgeëist op vestigingen van het grootwinkelbedrijf Makro en op benzinestations van Shell. De RaRa zou handelen uit protest tegen de belangen van die bedrijven in Zuid-Afrika. De Makro trok zich mede naar aanleiding van de aanslagen uit dat land terug.

De actievoerders richten zich volgens hun verklaring tegen Shell, omdat deze multinational door zijn activiteiten in Zuid-Afrika zou bijdragen aan het in stand houden van het apartheidsregime. Velgens een woordvoerder van de gemeente is Alphen voor een ramp behoed, omdat drie naast de garage gelegen tanks met 600.000 liter brandstof gespaard zijn gebleven door snel ingrijpen van de brandweer en een gunstige windrichting.

Het bedrijf is een zelfstandige dealer van Shell en bestaat uit Boot Oliehandel by en Van Staveren Marion Gas by. De schade bedraagt volgens Shell tussen de half en één miljoen gulden.

In de uitgebrande garages bevonden zich volgens de gemeentewoordvoerder een tankwagen, een
bestelwagen, bussen met smeermiddelen en een klein aantal gasflessen. Het kantoorgedeelte liep
water- en rookschade op. De
brand werd even na zes uur gemeld. Rond half acht had de
plaatselijke brandweer de brand
onder controle. Het bedrijf staat
op een industrieterrein, maar er
zijn wel enkele woningen in de
buurt. (Foto ANP)

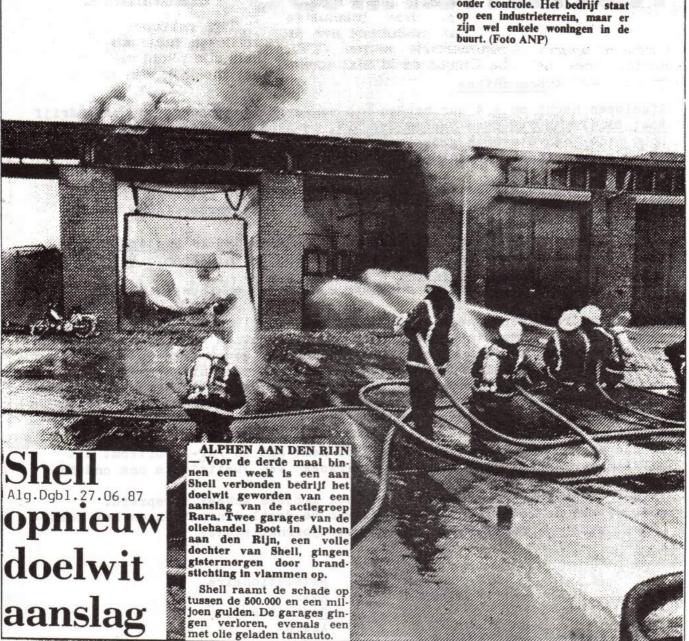

### AUFRUF AN DEN WIDERSTAND ULTIMATUM AN DIE VOLKSZÄHLER

Den Kampf gegen das faschistische Volkserfassungsprojekt als Teil des revolutionären Kampfes und mit dem Ziel der Verhinderung führen!

wir rufen alle militanten revolutionäre, antiimperialisten, antifaschisten und alle kämpferischen menschen der unterdrückten massen zum militanten kampf gegen die gesamte personelle, institutionelle und logistische infrastruktur des imperialistischen staatsapparates, der für die volkserfassung eingesetzt wird, auf.

wir fordern alle, die in welcher funktion auch immer: als planer, leiter, mitarbeiter, zähler, ideologe an der realisierung dieses faschistischen projektes beteiligt sind, ultimativ auf, sofort ihre arbeit daran einzustellen.

### **VOLKSERFASSER SIND VOLKSFEINDE**

die volkszählung ist ein vollkommen faschistisches projekt, sie ist auf vielfältige weise ein instrument in den klauen der imperialisten, um in den nächsten jahren ihre aggressive kriegsstrategie nach innen und außen gegen die sich zuspitzenden klassenwidersprüche -und kämpfeoptimal planen zu können, die volkserfassung ist ein kriegsmittel in der globalen strategischen planung der konterrevolution mit bedeutung für alle fronten des klassenkrieges: ost-west, nordsüd und staat-gesellschaft.

die volkserfassung liefert basismaterial für viele ihrer projekte, deren durchsetzung für sie voraussetzungen schaffen soll, um international gegen die verschärfung der krisen, widersprüche und revolutionären kämpfe militärisch wieder in die offensive zu kommen.

mit hilfe dieser daten wollen sie die gesellschaftlichen entwicklungen in den kapitalistischen kernländern kontrollieren und als funktion der militärstrategie durchplanen.

in der globalen strategie bekommt westeuropa eine immer weiter nach vorne geschobene bedeutung: denn von hier aus ziehen sie die mittel für den krieg zusammen - und sind gleichzeitig auch hier mit den folgen der krise und zunehmenden kämpfen konfrontiert.

denn das kapitalistische system in seinem historisch letzten stadium hat als antwort auf die krise nur krieg und faschismus: konterrevolutionärer staatsterrorismus nach innen und außen. konkret heißt das u.a.:

- umschichtung der mittel in eine gewaltig forcierte aufrüstung
- umschichtung der mittel in high-tech für das militär, die bullen, forcierte rationalisierung
- forcierter rüstungsexport

- gesteuerte verelendung breiter schichten, vereinzelung im brutalisierenden videokonsum und spielhallen
- liquidierung selbst reformistischer gewerkschaftlicher, sozialer und politischer rechte
- faschistische unterdrückung des widerstandes und bald jeder oppositioneller regungen
- nationalchauvinistische propaganda, rassismus gegen ausländer und minderheiten, um von den wahren ursachen abzulenken

die bedeutung eines politisch, ökonomisch und militärisch vereinheitlichten westeuropa im internationalen klassenkrieg, dessen territorium und ressourcen in die globale usa-nato-militärstrategie integriert sind: von gibraltar bis island - wird in den nächsten jahren weiter sprunghaft steigen:

- eine europäische armee mit eigener europäischer atomstreitmacht soll die ostfront verstärken und us-interventionskapazitäten für den krieg im silden freimachen
- europäische eingreiftruppen werden verstärkt, eigene interventionskriege führen (falkland, tschad)
- der strategische waffenexport wird weiter steigen (golfkrieg, saudiarabien, israel, südafrika usw)
- zunehmende innere aufrüstung kaputter regime (guatemala, saudis)
- als logistisch-operatives zentrum für us- und natointerventionen (libyen)
- unterstlitzung konterrevolutionärer kriege (nicaragua)
- finanzspritzen zur stiltzung maroder regime und kapitalexport

vor diesem horizont verlieren die "zivilen" mittel vor den militärischen rapide an bedeutung.

ein nach innen faschistisches und nach außen aggressiv imperialistisches, zusammengeballtes europa, militärisch und technologisch hochgepusht, unter der führung der achsenmächte brd-frankreich und eng verzahnt mit den usa und japandas ist ihre perspektive.

mit offenen territorialen und revisionistischen forderungen gegenüber den sozialistischen ländern: "berlin als hauptstadt des freien europa", - mit krieg gegen die befreiungsbewegungen im süden,- und mit krieg gegen uns, das proletariat und den widerstand hier.

vor diesem horizont hat die volkserfassung eine besonders wichtige bedeutung im krieg gegen uns, - und sie brauchen die daten jetzt, weil sie sonst für die nächste zeit, in der ihre projekte laufen sollen, nicht mehr zur verfügung stehen: ein zeitraum, in dem in strategischer und globaler

hinsicht entscheidende kämpfe anstehen.

im einzelnen sind die zusammenhänge in vielen flugblättern, broschüren schon seit 83 analysiert und dargestellt worden. in vielen aktionen - zuletzt die angriffe auf agfa, leverkusener und oberhausener erhebungsstellen, kiel usw wurden sie entwickelt.

so wie es das interesse der imperialisten ist, ihre politischen, ökonomischen und militärischen kräfte für die globale offensive zusammenzuziehen, so ist es unser interesse und aufgabe: proletarischer internationalismus und kampf für den kommunismus hier in einem, ihnen ihre mittel aus der hand zu schlagen. weil die volkserfassung ein zentrales projekt als kriegsmittel für die imperialistische strategie ist, ist der kampf um die verhinderung ein wichtiges ziel für den ganzen revolutionären widerstand. ihnen diese mittel aus der hand zu schlagen kann die bedingungen für die entfaltung der revolutionären offensive in den nächsten jahren wesentlich verbessern – politisch und materiell.

die reformisten versuchen den widerspruch im volk gegen die erfassung zu entpolitisieren und richten das hauptaugenmerk auf einen irgendwie unangemessenen wissensdurst des staates und die kleinen materiellen vor- und nachteile durch aufgedeckte schummeleien, der allgemeine widerspruch im volk zur totalen erfassung ist aber im kern politisch: gegen den totalen faschistischen erfassungsstaat, der jeden winkel dieser gesellschaft kontrollieren will, nicht als selbstzweck.

die volkszählung ist als kriegsmittel eine wiederholung und weiterentwicklung des konterrevolutionären instrumentariums des nazi-faschismus, dessen erfassungs- und überwachungsstruktur mit personenkennziffer und -zentralregister, arbeitserfassung, blockwart, kob, meldepflicht und hausbesitzern als denunzianten, in der grundstruktur mit der heutigen identisch istnur ist die heutige auf grund der möglichkeiten der bullen viel perfekter und totaler: historisch beispiellos.

die funktionen der zwei nazi-volkserfassungen 1933 und 1939 für die zerschlagung des widerstandes, die kriegsvorbereitungen und die völkermorde an juden und minderheiten müssen von allen studiert werden, um die heutige entwicklung zu verstehen.

die volkserfassung in dieser form, als personelle totalerhebung, ist, wie damals, außer den militärischen und sozioökonomischen funktionen, im kern vor allem ein bullenprojekt gegen den widerstand, gerade diese funktion ist für uns, den widerstand, wichtig, und genau diesen kern der

sache versuchen die schweine und auch die reformisten zu verschleiern.

auch im widerstand wird diese funktion unterschätzt, weil noch zu viele illusionen in den bürgerlichen rechtsstaat und "demokratie" bestehen, weil die realität dieses systems auch hier, - nicht nur in chile, der türkei, el salvador, südafrikanoch verdrängt wird. man kann sagen: trotz der erfahrungen die der widerstand schon gemacht hat mit der konterrevolution als faschismus - und wegen seiner erfahrungen mit der reformistischen taktik, die gezielt noch freiräume zuläßt. "So schlimm wie woanders oder wie 33 wird es schon nicht werden." aber in der krise transformiert die imperialistische bourgeoisie den bürgerlichdemokratischen staat schritt für schritt in die offene faschistische diktatur.

die volkserfassung ist ein bestandteil der einkreisung des widerstandes.

diese einkreisung hat das ziel ihn zu vernichten oder jedenfalls (- vorläufig -) als relevanten faktor, der die handlungsfähigkeit des imperialistischen kriegsstaates nach innen und außen blokkieren könnte, auszuschalten - was politisch, in der wirkung, dasselbe ist.

uns muß es um einen starken, mobilisierenden widerstand gehen.

die konterrevolutionäre strategie hat viele taktiken, aber ein kern ist immer

- die systematische erfassung jedes oppositionellen, seiner aktivitäten und politischen entwicklung
- die justitielle einkreisung, um immer breitere teile kriminalisieren und nach bedarf internieren zu können
- die verunmöglichung illegaler organisationen
- bei gleichzeitig fortschreitender politischer machtkonzentration um so dem widerstand in entscheidenden momenten entscheidende schläge zufügen zu können, oder ihn zu zerschlagen.

33 in deutschland, 73 in chile, 80 in der türkel, 82 in Italien sind einige beispiele, wo die revolutionäre bewegung schwere piederlagen einstecken mußte.

wir sagen das nicht, um den starken staat zu beschwören und demoralisierung zu verbreiten, sondern weil wir aus den fehlern der vergangenheit lernen müssen um siegen zu können. denn das wollen wir.

die erfassung hat unmittelbare funktion für den krieg jetzt und für die überwachungsstruktur der zukunft.

das material der erfassung dient sicher zur erstellung eines ZENTRALEN PERSONENREGISTERS, wie es schon im ns-staat geplant und versucht wurde. außerdem schaffen sie sich den totalen überblick über den wohnungsbestand, deren aus-

stattungen und die konkreten lebenszusammenhänge aller menschen in ihren wohnungen. im zusammenhang mit allen anderen vorstößen wie verkabelung, neuer perso, sicherheitsgesetze, zevis-online-zugriff, die ausbreitung des bka über westeuropa, sowie den schon seit 20 jahren geschaffenen strukturen ist das die fortgeschrittene entwickelte struktur eines totalen faschistischen polizeistaates, dessen macht niemand entrinnen können soll - dessen zentren in wiesbaden und köln liegen und dessen zugriff europäisch ist: die neue europäische gestapo.

wobei frankreich die vorreiterrolle übernimmt, weil es - trotz der komplizenschaft seiner bourgeoisie mit den nazis, trotz algerien, vietnam, tschad, historisch nicht so belastet ist wie die brd: seit 87 ist in frankreich schon die mitführungspflicht für persos in kraft. zimmermann nennt das dann "wertvolle impulse für die inne-

re sicherheit der europäischen länder".

dieser apparat soll natürlich seine macht zunächst so differenziert und gezielt wie möglich einsetzen, um möglichst wenig reibung und bewußtsein daran zu erzeugen, wie es ja heute schon läuft.

für diesen neustrukturierungsprozeß europas ist heute, im gegensatz zu den dreissiger jahren kein krieg mehr nötig, weil der zusammenschluß unter dem druck des großen kapitals erzwungen wird und weil er im einheitlichen strategischen interesse der imperialisten liegt.

konkret ist das material der volkszählung fahndungsmaterial gegen die illegalen genossen der

die volkserfassung ist selber fahndung, da es die aufgabe der zähler ist, illegale aufzuspüren. jede unregelmäßigkeit soll erfaßt werden, um illegale so zu finden.

sie ist also ein mittel der kriegsführung gegen die guerilla und noch darüberhinaus sollen dem widerstand auf lange sicht alle möglichkeiten illegaler organisierung eingeengt und zerstört werden. ein projekt mit strategischer relevanz. schließlich soll jeder jederzeit einwandfrei identifizierbar sein; niemand mehr einer überprüfung durch die bullen entgehen können, weil seine angaben und sogar sein aussehen über die terminals mit dem inhalt des registers verglichen werden können, das den bullen dann natürlichzunächst verdeckt und später offen - zur verfügung steht.

auch 33 war die zerschlagung der kpd nur möglich, weil schon in der weimarer republik die linke erfaßt worden war - im rahmen ihrer offenen und "legalen" aktivitäten, auch damals wurden parallel die möglichkeiten illegaler organisierung stark eingeschränkt, mit dem gleichen instrumentarium wie heute.

und die kommunisten waren auf den faschisti-

schen terror in dieser brutalität nicht vorbereitet. im ergebnis waren 1939, am vorabend des 2. weltkriegs, von 300.000 mitgliedern der kpd 150.000, also 50% verhaftet. 70% der erfahrenen kader waren liquidiert, und bis 44 wurden ca 30.000 antifaschisten hingerichtet.

diese methode des konterrevolutionären vernichtungskriegs wurde von den imperialisten seither weltweit, vor allem im stiden, angewendet und weiterentwickelt. der prinzipielle charakter der konterrevolution als faschismus hat sich nicht

geändert.

wir dürfen die alten fehler nicht wiederholen, sondern müssen die situation klar analysieren und offensiv kämpfen. das volk, aber auch der größte teil des widerstandes verdrängt die möglichkeit, daß die imperialisten wieder zu offen faschistischen methoden der herrschaft übergehen. aber trotz den jahrzehnten der gehirnwäsche und geschichtsfälschung, trotz konsumentenkultur und scheindemokratie erkennt das volk in der geplanten erfassung und anderen erscheinungen den alten im neuen faschismus wieder. denn der neue faschismus reproduziert zwangsläufig viele erscheinungsformen des alten und an den gibt es eine, wenn auch schwache, erinnerung im bewußtsein des volkes.

in der krise treten die klassengegensätze auch in der metropole wieder schärfer hervor, und es wird deutlich, daß die wirtschaftlich und politisch herrschende klasse in der brd die gleiche geblieben ist; von den westalliierten gerettet und wieder in dienst gestellt, um das kapitalistische system als ganzes zu retten.

neben allen anderen funktionen der volkserfassung ist diese maßnahme im krieg gegen den widerstand für uns die zentralste.

nur deshalb findet sie in dieser personenbezogenen form statt, was für alle anderen zwecke keinen sinn hätte.

deshalb betrifft sie den widerstand existentiell. es geht nicht um einen "möglichen mißbrauch der daten - etwa durch personal, hacker oder ähnlichen unsinn - sondern die personenbezogene erfassung erfolgt mit voller absicht zu dem zweck, die kompletten datenbänder den bullen zur nutzung und auswertung zur verfügung zu stellen.

davon müssen wir ausgehen.

wenn zimmermann sagt, daß noch bei keiner aller bisherigen volkszählungen ein mißbrauch der daten gelaufen wäre, so sagt er das in voller kenntnis der tatsache, daß die nazis die daten als grundlage für kriegsplanung sowie die selektionen und deportationen verwendet haben, offenbar stellt das für ihn keinen mißbrauch dar, sondern eben die sachgemäße verwendung, wie sie auch seinen vorstellungen entspricht.

wenn dem widerstand nicht nur der politische

wille fehlt, sondern auch die materiellen möglichkeiten illegaler organisation zerstört sind, dann heißt kriminalisierung dann nicht illegalisierung, sondern vernichtung.

es geht für den widerstand um die möglichkeiten illegaler organisation als strategischer not-

wendigkeit.

deshalb sagen wir:

DIE VOLKSZÄHLUNG IST EIN FASCHISTISCHES PROJEKT

VOLKSZÄHLER SIND VOLKSFEINDE VOLKSZÄHLER SIND HILFSBULLEN

der widerstand muß:

für die gesamte dauer der erfassung und darüber hinaus die gesamte infrastruktur der volkszählung personell, institutionell und logistisch zum ziel ihrer angriffe machen.

"die front kann die faschistischen vorstöße des staates nur brechen, indem sie auf allen ebenen und an allen abschnitten des kampfes mit dem begriff der schärfe der realen situation angreift." (RAF 86)

das ist auch die möglichkeit, mit der boykottbewegung zusammenzuwirken, sie zu stärken und ihre praktische wirkung durch die demoralisierung und desorganisierung des apparates zu vervielfachen.

denn der boykott alleine kann die durchführung einer auf jeden fall immer noch sehr umfangreichen und für die schweine brauchbaren erfassung nicht verhindern.

unser aufruf ist zugleich eine warnung an alle personen, die in egal welcher funktion die er-

fassung durchführen.

viele werden vom staat unter druck gesetzt, haben angst sonst ihren job zu verlieren. andere brauchen kohle.

alle haben die pflicht, den job niederzulegen.

sonst müssen sie mit der revolutionären gewalt des volkes rechnen, daß sich die aggression der unterdrückten gegen sie als exekutive des staates richtet, denn ohne ihre mitarbeit könnte der faschismus nicht existieren, wäre die erfassung nicht möglich, jeder kennt die diskussion und auseinandersetzung um das projekt, die breite ablehnung, und kann sich entscheiden.

wir geben jedem jetzt die möglichkeit den job zu schmeißen, denn wir bedrohen jeden, der an der erfassung mitwirkt, unmittelbar objekt revolutionärer aktionen zu werden.

dagegen kann sie dieser staat nicht schützen.

die genossen in el salvador sagen:

"der kampf um menschliche würde ist der

kampf um die erstellung revolutionärer prinzipien."

die argumentation, man mache den job, weil man sonst nachteile hätte oder um ne schnelle mark zu machen können wir nicht akzeptieren. natürlich muß man jede beteiligung an faschistischen maßnahmen und verbrechen jeder art verweigern, egal ob und welche nachteile man dadurch hat. um des eigenen vorteils willen zur teilnahme an jeder schweinerei bereit zu sein, ist eine egoistische und individualistische struktur, die im kern sowohl bürgerlich als auch grundlage des faschismus ist, weil sie die menschen spaltet und isoliert und so grundlage ihrer herrschaft ist. diese haltung wird von der herrschenden klasse kultiviert und stellt eine form der ideologischen kolonisierung des proletariats dar. sie stellt sicher, daß die imperialisten unter anwendung von zuckerbrot und peitsche immer genug lakaien für ihre dreckigen zwecke finden, die jeden dreck machen in der erwartung, niemals dafür zur rechenschaft gezogen zu werden, jeder nazi rechtfertigt sich so, bis heute, weil wir uns nicht selbst befreit und so eine neue moral durchgesetzt

der kampf um befreiung bedeutet auch, uns von der ideologischen kolonisierung des proletariats durch das kapital und der tiefen moralischen entwürdigung zu befreien, indem wir eine neue, revolutionäre, zutiefst menschliche moral schaffen und durchsetzen, wer um des persönlichen vorteils willen sich an volksfeindlichen projekten beteiligt, stellt sich auf die seite des klassenfeindes, schädigt viele proletarier und den widerstand und muß damit rechnen, dafür zur verantwortung gestellt zu werden, das ist ein revolutionäres prinzip, das mit strenge und bedacht angewendet werden muß.

die lakaien des imperialismus werden in zukunft immer häufiger vor der frage stehen: mach ich es oder nicht. wie 33: wer zunächst die erfassung der juden in der volkserfassung mitorganisierte, war ein paar jahre später dabei, ihre transporte in die vernichtungslager zu organisieren, dafür gibt es keine entschuldigung, kein vergeben, kein vergessen, und je eher sich einer entscheiden kann, umso besser.

die staatsdiener müssen jetzt ihren platz wählen: ob sie den job - für den staat - machen, oder ob sie den job - für das volk - schmeißen.

das volk und der widerstand haben viele möglichkeiten anzugreifen und zu militanter sabotage. dazu gehören in den mildesten und breit anwendbaren formen auch zum beispiel

- öffentliche verbrennungen der bögen

angriffe auf die zähler mit wasser, dreck, stinkmitteln

- konfiskation und vernichtung der bögen

- prügel für die zähler

sowie härtere maßnahmen gegen die institutionen und höheren verantwortlichen.

der widerstand sollte bei den aktionen die unterschiedliche verantwortung der beteiligten berücksichtigen, ohne aber das recht und die priorität auf gewaltsamen widerstand und verhinderung der erfassung aus der hand zu geben.

die erfassung richtet sich schließlich auch gegen die illegalen flüchtlinge und arbeitsimmigranten. für viele - wie auch für die guerilla und den widerstand - ist das unmittelbar eine frage auf leben und tod. deshalb ist die verhinderung des projektes auch ein unmittelbares gebot internationalistischer solidarität.

wir rufen die proletarier auf, ihre sache selbst in die hand zu nehmen und sich am aktiven kampf gegen die erfassung zu beteiligen, aber jede aktion gut zu planen und auf den schutz für sich selber zu achten.

niemand der handeln will darf sich von reformisten, schwätzern und abwieglern (zb solche, die jede praktische initiative als "technisch", "aktionistisch" denunzieren) oder solchen, denen die zähler mehr am herz liegen als die verhinderung des erfassungsprojektes, abhalten lassen.

jeder hat die verantwortung, sich zu befähigen, als kader zu kämpfen, d.h. - egal auf welchem terrain - revolutionare initiative zu entwickeln und alle ebenen des kampfes in der strategie und perspektive des revolutionaren krieges zu verbinden.

die imperialisten tragen die volle verantwortung dafür, ihre bediensteten von unserem aufruf und ultimatum in kenntnis zu setzen. wir setzen es

nach der veröffentlichung durch uns als bekannt

die imperialistische staatenkette wird in ihrem versuch, den revolutionären prozeß zu blockieren und ihre hegemonie auf neuer stufe gewaltsam wiederherzustellen, nicht durchkommen!

den strategischen plan der politischen, ökonomischen und militärischen formierung des imperialistischen systems in westeuropa in seinen konkreten, aktuellen projekten angreifen!

front heißt angriff gegen den staatlichen terrorismus den revolutionären volkskrieg!

die strukturen der überwachung, erfassung und kontrolle angreifen und zerstören!

aus der entscheidung für die revolution organisiert kämpfen und mit dem ziel das system zu zerschlagen!

die revolutionäre front in westeuropa als abschnitt im internationalen befreiungskrieg organisieren!

die illegalität organisieren - den widerstand bewaffnen!

den krieg gegen alle strukturen der konterrevolution führen!

den kampf um die zusammenlegung der gefangenen zum bestandteil jeder politischen, militanten und politisch-militärischen revolutionären initiative machen!

ORGANISATION KAMPFENDER KOMMUNISTEN

#### 23.6 kurz gemeldet SDZ

Durch einen Brandsatz ist ein Angestellter der Postverteilerstelle des Statistischen Landesamtes in Hamburg beim Öffnen eines Briefumschlages leicht verletzt worden. In dem Kuvert waren unausgefüllte Volkszählungsbögen.

# Altpapier verbra

Brandanschlag auf Rathaus in Filderstadt-Sielmingen Võlkszählungsbögen verbrannt / Zählung vorläufig gestoppt

minger Rathaus rufen noch alte beraten lassen. In der darauffol-Plakate zum "Fest der Ungezählten mit Verfassungsschwoof beim Sielmingen bei Stuttgart. Kronenwirt" auf. Bürger, die die

Stuttgart (taz) - Im Unterstand Volkszählung verweigern, konnder Bushaltestelle vor dem Sielten sich am Mittwoch anwaltlich

Unbekannte Personen sollen

aus dem Raum des Rathauses, der Lagerung ausgefüllter Erhe-

feuerwehr ist ein Viertel der

bungsbögen dient.

TAZ 12.06.1987

gegen 3 Uhr nachts mit einem Volkszählungsbögenangebrannt, LKW in den Hof hinter dem Rat- verschmolzene Lampen hängen haus gefahren sein. Eine Nachba- von der Decke, die Holztäfelung rin hatte erst das Klirren von des Raumes ist verkohlt. Den Scheiben und dann eine Explosion Sachschaden schätzt die Polizei gehört. Später schlugen Flammen auf 100.000 DM, der Zählstellenleiter rechnet mit der Hälfte. Die seit Beginn der Volkszählung der Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen. Volkszählung in Sielmingen Nach der Löschaktion der Ort- wurde bis auf weiteres gestoppt.

WIR HABEN IN DER NACHT VOM 8. AUF DEN 9.MAI DIE ERHEBUNGSSTELLE HEILBRONN MIT MEHREREN BRANDSÄTZEN FLAMBIERT! BURNING DOWN THE HOUSE!!!!

Wir sind der Meinung, daß das Projekt Volkszählung von Vielen VoBo-Inis zu einseitig thematisiert wird. Unter dem Motto "Meine Daten gehören mir" o.ä. wird auf reformistische Weise schwerpunktmäßig mit der möglichen Reidentifizierung des Einzelnen und /oder juristisch/datenschützlerischen Gründer argumentiert.

Natürlich ist e eine Reidentifizierung des Einzelnen möglich-dies wurde idzwischen mehrmals bewiesen. Diese Möglichkeit der Rückverfolgung hat aber nur sweitrangig Bedeutung, vor allem ergibt sie erst dann einen Sinn, wenn die Volkszählung nicht isoliert, sondern im Zusammenhang verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung des Überwachungsapparates gesehen wird.

Datenschutz hin oder her, bei der Volkszählung geht es weniger um die Verwertung der neu gewonnenen individuellen Daten als um die gesellschaftliche Auswertung nach statistischen Gesichtspunkten. Diese gesellschaftliche Auswertung bedeutet im Kapitalismus besser organisierte Ausbeutung der Arbeitenden und bessere Kontrolle über potentielle Unruheherde und organisierten Widerstand. Aus dieser Position heraus greifen wir das Projekt Volkszählung an, nicht weil uns die widerrechtliche Benutzung der Daten Angst macht, sondern weil schon der ganz legale Gebrauch dieser Daten bessere Bedingungen schaffen soll, um die kapitalistischen Pläne durchzusetzen.

Die Volkszählung kann als Mittel der Repression nicht gleichgesetzt werden mit Maßnahmen wie s.B. die neuen Anti-Terrorgesetze oder den Einschränkungen des Demonstrationsrechtes. Sie dient nicht primär dazu, um gegen schon existierenden Widerstand besser vorgehen zu können, sie soll eher dafür sorgen, daß ein solcher erst garnicht entsteht.

Bisher konnte sich der kapitalistische Staat der Loyalität der Massen recht sicher sein, obwohl eine tendenzielle Abwärtsentwicklung dieser Loyalität unübersehbar geworden ist. Ökologische Katastrophen, kriegerische

Loyalität unübersehbar geworden ist.Ökologische Katastrophen, kriegerische Hochrüstungspolitik im MATO-Bündnis und gewaltige Umstrukturierungsprosesse auf dem Produktionssektor schaffen immer mehr Zündstoff, mehr Unsicherheiten. Diese gesellschaftlichen Widersprüche lassen sich nicht stappen, folglich muß die Gefahr, die vom Menschen ausgeht, rechtseitig eingedämmt und so niedrig wie mögläch gehalten wird.

Vor allem durch den Einsatz von High-Tech auf dem Produktionssektor hat sich die gesellschaftliche Situation in der BRD immens verändert, wobei dieser Prozeß noch lange nicht abgeschlossen ist. Innerhalb der Betriebe wird die Arbeiterschaft immer mehr gespalten in verschiedene Bereiche, die naturlich gleichzeitig außerhalb der Betriebe die sosiale Struktur wesentlich mitbestimmen. Jenseits des Bereiches hochqualifisierter, gutbezahlter und sozial abgesicherter Techniker und Angestellter entsteht ein breites Spektrum von Menschen, die alle mehr oder weniger negativ von der Umstrukturierung betroffen sind. Die Bandbreite dehnt sich von völlig der flexibilisierten Arbeitszeit ausgesetzter Pestbeschäftigter über Leiharbeit, Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverträge, Schwarzarbeit und Heimarbeit bis hin zur Abhängigkeit von Arbeitslosengeld und Sozialamt. Diese Entwicklung bietet dem Kapital neue Dimensionen der Ausbeutung der Produktionskräfte, da durch die völlige Zersplitterung des Arbeitsmarktes organisierte Gegenwehr immer schwieriger zu bewerkstelligen sein wird. Einst zugestandene Rechte wie das arbeitsfreie Wochenende oder ein bedingter Kändigungsschutz existieren für viele aus dem oben erwähnten Bereich schon jetzt nicht mehr.

Die Optimierung der kapitalistischen Verwertungsbedingungen bedeutet zuallererst Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, wobei Arbeitslosigkeit gleichzeitig das Druckmittel für Aufbau der Neustrukturierung darstellt. Auch Rationalisierung besteht nicht nur in der Vernichtung von Arbeitsplätzen, sondern auch in der Enteignung von menschlichem Wissen und Pertigkeiten. Ganze Berufssparten werden aussterben: Technische Zeichner, Dreher, Setzer, Werkzeugmacher, Bergleute, ... Ihr Wissen wird von wenigen Technikern gesammelt und in Computerprogramme gespeichert. Bestes Beispiel hierfür ist der Londoner Verleger Murdoch: Er entließ' 5000 Mitarbeiter und stellte in seiner neuen Medienfabrik dafür 600 Elektriker und Techniker ein. Diese Form der Zentralisierung des Wissens und damit der Macht wird auch in der BRD das soziale Milleu verändern. Doch die Zersplitterung der Produktion und des Arbeitsmarktes birgt auch für die Herrschenden unkalkulierbare Gefahrenin sich. Die einst existierende "sanfte Integration" der Arbeiter durch dieFabrik(Identifikation des Arbeiters mit seiner Firma, Dialogmöglichkeiten innerhalb der Hierarchie, Überblick über zumindest Teile der Produktion und damit weniger Entfremdung) geht immer mehr flöten. Sie wird ersetzt durch eine noch verstärktere Kontrolle innerhalb sowie außerhalb der Betriebe. und swar durch die konsequente Ausnutzung der neussten Informationsund Datentechniken

An dieser, nur sehr grob skizzierten Entwicklung, setzt eine wichtige
Funktion der Volkszählung an. Nicht mehr Reformen und Ausbau des sosialen Netzes stehen im Vordergrund, um die Gesellschaft in Ruhe zu halten,
sondern die optimale Verwaltung derselben. Vor allem der Teil der Gesellschaft, der aus dem Arbeitsprozeß längerfristig herausfällt, bzw. in einem
entgarantierten Arbeitsverhältnis steht (Jobber, Teilzeitarbeiter...), muß
gut im Griff gehalten werden. Für diese Menschen bedeutet das soziale
Netz kein Zwischenstadium mehr, sie sind ein potentieller "Unruheherd",
womit die Mittel Disziplinierung und Unterdrückung mehr an Bedeutung
gewinnen.

Ein wesentliches Moment dieser Verwaltung ist dabei, die sich umbildenden Gruppen zu beobachten und gegebenenfalls voneinander zu isolieren, damit sich die zersplitterte Klasse nicht neu zusammensetzt, d.h. die Vereinselung der Menschen vorranzutreiben.

Um einer Neukonstituierung zuvorzukommen, muß die Politik präventiv, d.h. vorbeugend, vorgehen, die Bedingungen für die Neukonstituierung kennen, eine Fülle von möglichst differenzierten Informationen besitzen, um entsprechend planen zu können. Derzeit mangelt es dem Staat sicherlich nicht an Daten. Neben den wohl größten Datenbänken der Renten-und Krankenversicherungen gibt es noch eine Unzahl öffentlicher und privater Dateien: Zevis, Schufa, Gesundheitsämter, Finanzämter, Einwohnermelderegister, Polizei, und Machrichtendienste, Personalinformationssysteme...

Die Verwalter haben ein entscheidendes Problem: Die Informationen sind nach verschiedenen Lebensbereichen aufgesplittert und sind zum Teil falsch, bzw. veraltet. Om sie miteinander zu verknäpfen, fehlt einerseits die Rechtsgrundlage, andererseits bedarf es dann noch eines relativ hohen

personellen und vor allem zeitlichen Aufwands.

Die Volkszählung soll dieses Problem lösen helfen, da sie in allen Bereichen wie Arbeit, Wohnen, Verkehr, Bildung, Vermögen mit Ausnahme der Gesundheit die aktuell notwendigen, vollständigen Eckdaten liefert. Es wird somit möglich sein, ein fast naturgetreues Abbild der Sozialstruktur zu erstellen. Durch die Erfassung nach dem Blockseitensystem (die zwischen zwei Querstraßen sich befindenden Häuser werden als eine Einheit erfasst) ist es möglich, Planungen nicht nur auf Bundes-und Länderebene, sondern bis auf regionale/lokale Ebene vorzunehmen. Um die möglichen Benutzungsformen

der VZ-Daten etwas zu konkretisieren, hier noch zwei Beispiele:
-in einem Stadtteil, das Sanierungsgebiet-sprich Spekulationsgebietist, ko mut es immer wieder zu Hausbesetzungen, die von einem Großteil der dort lebenden unterstützt werden. Über die Sozialdaten liegen in diesem Gebiet statistische Angaben über Einkommensverhältnisse, Ausländeranteile, Bildungsgrad, Beschäftigungsstruktur und Altersstruktur vor. Man kann dieses Viertel exemplarisch heranziehen, um dadurch andere Viertel mit ähnlicher Sozialstruktur gleich zum Kahlschlaggebiet erklären, mögliche entstehende Widerstandsstrukturen zerschlagen.

-Bin Zulieferbetrieb sucht einen Standort mit gänstigen Produktionsbedingungen, wie z.B. niedräges Steuer-und Lohnniveau, d.h., eher im ländlichen Bereich. Durch das Erfassen des Pendlerverhaltens und der Arbeitslosenquote des ehemaligen und des zukänftigen Standortes ist es möglich, entweder die Zumutbarkeit von Flexibilität der Arbeitslosen zu erfahren oder die Annahme des zukänftigen Standortes bei vergleichsweise niedrigem Lohnniveau und schlechter betrieblicher Organisation der Arbeiter zu erleichtern. Es ist eine Frage des kapitalistischen Verwertungsinteresses, wie die gewonnenen Daten wo benutzt werden, durch die Volkszählung werden nur die Grundbedingungen geschaffen.

Einen großen Mutzen werden Polizeistrategen in Zusammenarbeit mit-Stadtplanern aus dem Volksverhör ziehen können. In verschiedenen Forschungreihen ließ das BKA die Zusammenhänge zwischen Architektur und Kriminalität bzw.innerer Sicherheit untersuchen.

"Die Kriminalgeographie entstand als polizeiliche Zweckwissenschaft, örtliche Kriminalitätsballungen zu erkennen und zu messen,um diesen Ballungen Polizeikräfte in adäquater Zahl gegenäberzustellen. Ziel war, örtliche Kriminalitätssichtewerte durch eine örtlich Polizeidichte su neutralisieren...."

### H. Herold, ex BKA-Chef

Bei dieser "Kriminalgeographie" geht es darum, mit Hilfe eines Rasters bestimmte Bezirke einer Stadt, hinunter bis zur kleinsten Einheit, dem Wohnblock, zu untersuchen. Orte "abweichenden Verhaltens" sollen äber Untersuchungen, die sowohl auf der Auswertung bestehender Dateien wie auch auf Befragungen basieren, herausgefiltert werden. In vergleichender Untersuchung der Daten über Infra-, Sozial-und Bebauungsstruktur entstehen sehr differenzierte Bilder, die es ermöglichen, Probleme, Ursachen und Entwicklungen im Vorfeld zu erkennen, ihnen vorzubeugen oder sie aufsufangen. Diese Untersuchen wurden von BKA-Fachleuten sowie von Statistikern, Soziologen und Psychologen durchgeführt.

Mit Hilfe socher Untersuchungen soll also schon im vorraus dafür gesorgt werden, daß unkalkulierbare Sektoren, potentielle Unruheherde, erst gar nicht entstehen können. Es wurde z.B. erforscht, daß mit dem Anteil von Mietwohnungen und sinkender durchschnittlicher Miethöhe das Ausmaß an Eriminalität wächst. Gleichwohl wurde festgestellt, daß Wohnviertel dadurch su Problemvierteln werden, weil in ihnen nur noch sozial schwache Gruppen wohnen, etwa Rentner, Studenten und Ausländer.

Beispiele wie diese, die noch relativ an der Oberfläche bleiben, gibt es noch viele. Sie sollen den Zusammenhang verdeutlichen, in dem jetzt auch die Velkszählung steht. Die Polizeistrategen machen kein Geheimnis daraus, was ihnen die Volkszählung bedeutet:

"Meines Erachtens fehlt in der BRD eine polizeiliche Forschung und mithin insbesonders eine polizeispezifische Zukunftsforschung, gerade in Hinblick auf die ständig wachsende Bedeutung der inneren Sicherheit halte ich eine solche Forschung für erforderlich..."

(M.Schreiber 1978)

"Wenn hier versucht wird, mit Hilfe der relativ zu erreichender kriminologischen Daten eine regionale Präventionsstrategie ansubahnen, dann wird damit der Erkenntnis gefolgt, daß es für die Kriminalpolizei weniger darauf ankommt, auf der taktäschen Ebene der Arbeit am Einselfall den multifaktoriellen kriminogenen Ursachen im Leben des Einzelnen bis in die letzeen Verästelungen hinein nachsuspären. Es kommt vielmehr für s trategische und operative Zwecke ausreichend darauf an, die Indikatoren für eine drohende oder bereits eingetretene oder sich noch verschärfende Kriminalitätslage zu erkennen und danach die polizeilichen präventiven und sosialprophylaktischen operativen Maßnahmen zu bestimmen."

Das letzte Zitat bestätigt noch einmal, daß es bei der Volkszählung nicht hauptsächlich um die Ausforschung des Einzelnen geht, sondern daß vielmehr genaue Strukturbilder der Gesellschaft als Ganzes erstellt werden sollen.

In den Abhandlungen des BKA ist in der Regel von Kriminalität die Rede, von Vandalismus, Diebstahl etc. Schon die Definition von Opp (Kriminalität=abweichendes Verhalten) läßt jedoch erahnen, was da noch gemeint ist, wofür die Untersuchungen noch verwendet werden können. Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die Zielgruppen ansieht, auf die sich das Augenmerk der Polizeistrategen richtet. Von "unteren Schichten", Arbeitslosen, Jugendlichen, sozial Schwachen isttda ausnahms-los die Rede, von Armen, Alten und Ausländern. Schon an dieser Stelle wird die subjektive Bedeutung dieses Wortes deutlich. Wenn von Diebstahl die Rede ist, wird nicht Ausbeutung und Kolonialismus erwähnt; wenn Polizeistrategen von Mord reden, erwähnen sie nacht Waffenhandel oder den Export radioaktiv verseuchter Nahrungsmittel in die Dritte Welt. Mit Kriminalität ist niemals das gemeint, was der Herrschaftssicherung dient, Kriminalität ist immer nur das Verhalten der Unterschicht, besonwders wenn es sich gegen die Herrschaft richtet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in der Vobo-bewegung zu kurz kommt; ist die Mutzung der Volkszählung zu militärischen Zwecken. Umso besser die Herrschenden in den Strukturen und Lebensweisen des Volkes durchblicken, umso besser lässt sich das Volk fär den Krieg verplanen, kalkulieren und nötigenfalls als Kanonenfutter verheisen. Dies machten sich schon die Nazis zu nutze. Auch die Amis machten sich dies zu Mutse, um ihren Völkermord gegen das vietnamesiche Volk zu perfektionieren. Die Amis haben mittels des sog. "Phönixprogramms" die vietnamesische Bevölkerung ausgeforscht und erfasst, um so eine genaue Erkenntnis üder die Struktur des Volkes und seines Kampfes zu gewinnen. Auf dieser Grundlage wurden gezielt Kader gefoltert und zehntausende liquidiert Aber surück sur BRD.

Neben dem Volksverhör als Ganzes,über das ein der Realität sehr nahe kommendes Bevölkerungsmodell im Computer erstellt wird, sind im Binselnen noch mal Fragen sur sozialen Situation, sur Bildung, sur Tätigkeit am Arbeitsplatz, zum Fahrzeug, mit dem dieser erreicht wird und zum Anfahrtsweg fär militärische Überlegungen von Bedeutung.

Durch diese Fragen werden Informationen über Bevölkerungs-und Verkehrsstruktur gewonnen, die wichtig sind, um z.B. Auswirkungen des Ausbaus militärischer Logistik vorhersehen zu können, um diese je nach Interessenlage zu nutzen oder ihnen rechtzeitig, d.h. im Vorfeld, begegnen zu können. Unter der Logistik ist Planung, Entwicklung, Beschaffung, Lagerung, Transport, Verteilung, Erhalt und Verwertung von militärischem Material, des weiteren Transport und Abtransport von Personal, Erwerb, Bau, Instandhaltung, Betrieb und Verwertung von Anlagen und schließlich die Beschaffung und Erbringung von Dienstleistungen zu verstehen.

Die Frage nach der Beschreibung der Berufstätigkeit ist für die Zwangsverpflichtung im Kriegsfall von Bedeutung.Die nach dem Fahrzeug für den
Anfahrtsweg zur Arbeit für Requierirungen. So wurden üder die in den
sechziger Jahren verabschiedeten Notstandsgesetze zum Beispiel sämtliche
LKWs einschließlich Fahrer zur Unterstützung der Polizeieinheiten zwangsverpflichtet. Das gesamte Krankenhaus-und sonstige Pflegepersonal wird
dem militärischen Kommando der NATO unterstellt. Durch das Volksverhör
sind beide Gruppen aufs Genaueste erfasst, können somit in die Kriegsplanung einbezogen werden.

Außerdem ergibt sich se die weitgehendst lückenlose Rekrutierung von Personal und Requierizung von Material.

Auch die Zwangsrekrutierung von Zählern stellt ein gutes Testfeld für die Herrschenden dar. Es kann geprüft werden, inwieweit wer bereit ist, sich für staatliche Dienste, auch im Kriegsfall, verpflichten zu lassen, d.h. auch, wie hoch die Loyalität im öffentlichen Dienst ist. Grundsätzlich ist der Zusammenhang zwischen Volkszählung und Kriegsvorbereitung schwer eingrenzbar, bzw. er kann unäberschaubar weit gehen, da eine Trennung zwischen militärischer und ziviler Nutzung in fast allen Bereichen der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft nicht mehr möglich ist. Das aktuellste Beispiel hierfür stellen die Wintex-Cimex-Manöver dar.

Vir haben die obigen Zusammenhänge grob umrissen, (wobei es hoch weitere Aspekte gibt(z.B. Selektierungspolitik, Ausländerpolitik, Bewölkerungspolitik und Volkssählung) Um eines klar zu machen:

Die Hauptgefahr der VZ liegt nicht in der widerrechtlichen Nutzung derselben, sondern darin, daß sie zusammen mit den Gesetzes verschärfungen des letzten Jahres, sowie den derschiedenen Datenzusammenarbeitsgesetzen zw.MAD, BND, BKA, VS und auch der Einführung des neuen Persos und demnächst auch Reisepasses ein wichtiges Instrument imperialistischer Herrschatfssicherung darstellen.

Wir greifen dieses Projekt an, weil wir ihre kapitalistischen Pläne durchkreusen wollen, weil wir den Kapitalismus angreifen! Ein bißche n mehr
oder weniger Datenschuts kann nicht unser Ziel sein. Wir mässen den
Widerstand organisieren, der das imperiamistische System auch hier in
????????????????????

Wir stehen einer Klasse gegenäber, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Menschen zu beherrschen, um den größtmöglichen Gewinn zu machen. Bin System, das Leben und Natur zerstört, um alles herauszupressen, wie aus einer Zitrone, um den Rest wegzuwerfen, eine Wohlstandsgesellschaft, die die 3. Welt ausbeutet bis auf den letzten Blutstropfen, wobei ihnen jedes Mittel recht ist. Was 'für sie zählt, sind die Nullen auf ihren Schweizer Konten, ist ihre Macht über den Großteil der Menschheit und genau an diesem ihrem Wohlstand klebt das Blut vieler Menschen, egal wo sie aufgetaucht sind.

Wenn sie von Gewalt reden, reden sie nie von ihrer Gewalt, sondern davon, daß sich Menschen ihnen mit Gewalt in den Weg stellen, sich gegan diesen Irrsinn, die Unterdrückung und Ausbeutung zur Wehr setzen.

Bs ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Sie haben eine Gesellschaft aufgebaut, die nur auf Gewalt, Unterdrückung, Konkurrenz, Neid und Hass basiert. Welche Gewalt legitim ist und welche nicht, bestimmen sie. Sie versuchen die Gevolutionäre Gegengewalt, die ihnen dann gefährlich wird, wenn viele sie akzeptieren, unterstätzen oder aktiv organisieren, zu entpolitisieren. Da istvdie Rede von gewalttätigen Streiks, Aussehreitungen, von Chaoten, brutalen Massakern und schrecklichem Terror, da nehmen sie Worte wie feige Morde, verabscheuungswürdige und hinterhältige Taten und kriminelle gemeine Diebe in ihr verlogenes Maul. Und sie meinen damit natürlich nicht sich, sondern uns, lenaktiven, radikalen Wider-

stand. Sie definieren diese Begriffe und provozieren Gewaltdiskussionen, nur um von sich selbst abzulenken, von ihren alltäglichen brutalen Methoden und Zielen.

Es ist nis die Rede von ihren unmenschlichen Arbeitsbedingungen an den Fließbändern ihrer Konzerne, von der Vereinsamung in den Hochhausghettos, von der zunehmenden Verelendung auch in den Zentren ihrer Macht.

Nichts von al der unmenschlichen Grausamkeit, die sich hinter Gefängnis- und Psychatriemauern, in Alten- und Kinderheimen tagtäglich abspielt, geschweige denn von den Folterkellern, in denen Menschen bis zur Unkenntlichkeit körperlich und seelisch verstümmelt werden.

Da wird kein Flick, kein Gewerkschaftsboss und kein noch so korrupter Politiker als Dieb und Mörder bezeichnet, nein, da besitzen sie noch die Frechheit, ihre dreckigen, vernichtenden Kriege, ihre Kolonoialisierungs-raubzüge als Zeichen des Fortschritts und zum Wohle der Menschheit auszugeben. Sie sind heuchlerische Lügner, denen angesichts der millionen von Hungertoten, die sie auf dem Gewissen haben, diese Lügen nicht mal ein müdes lächeln abringen kann.

Vir denken, daß es immer notwendig ist, wenn mensch sich zu Ziel gesetst hat, sich gegen die herrschende Klasse aufzulehnen, um sie letzendlich absuschaffen, sich im Klazen da liber sein muß, wer uns da gegenübersteht.

Wir wollen damit vermeiden, an der Frage des Erfolgs und des Nichterreichens gesteckter Ziele(weil die Erwartungen zu hoch waren, der Weg zu ungenau) kaputtsugehen.

Die Kapitalisten haben Milliarden zur Verfügung und dadurch die Macht, die das Geld eben hat. Sie können sich die Menschen kaufen und korumpieren, dadurch haben sie eben dieses Heer von Bullen, Beamten, und leider auch Arbeiter hinter sich, die sich funktionalisieren lassen und oft gegen uns arbeiten. Sie besitzen die beste und neuentwickelste Technik, waffen und Knäste, und sie können mit größter Selbstverständlichkeit alles festlegen und in Gesetze gießen, ohne selber auch nur im geringsten davon betroffen zu sein. Sie treffen sich in ihren Hotels und Ministerien, um tausendfachen Menschenmord zu planen, offen und legal, während wir uns verdeckt und versteckt organisieren müssen.

Sie stehlen den Menschen ihre Zeit,ihren Besits und ihr Selbstbestimmungsrecht,während wir,wenn wir einer Bank oder bei den Bonzen direkt Wiederaneignungsaktionen durchfähren,wegen schweren Raubs hinter Gitter wandern.

Mit Volkszählung, neuem Perso und verschärften Gesetzen haben sie sich wieder neue Wege geschaffen, um uns wegen staatsfeindlicher Gesinnung zu verfolgen, während die schlimmsten Mörde und Faschisten unter ihnen frei herumlaufen.

Sie bekemmen immer noch mehr Einfluß auf die Köpfe der Menschen, beherrschen den Medienapparat, verkaufen ein Pferd als Kuh, sich selbst als die guten Menschen, jeden aufmäpfigen oder revolutionären Mensch als Böse und Kriminell. Die Herrsehenden schaffen sich hier eine Pseudoruhe, um ihre Schweinereien weltweit durchzusetzen. Menschen werden eingelullt, gegeneinander ausgespielt, Widerstand wird kanalisiert oder geschickt gespalten. Durch Massenpsychologie soll ter aktive Widerstand von der Bevölkerung verurteilt und gegen sie selbst gerichtet empfunden werden. Doch wenn das alles auch nicht mehr so reibungslos funktioniert, so bereiten sie sich jetzt darauf vor, weiterhin Herr der Lage zu bleiben. Präventiv sollen Ansätze zum organisierten Widerstand im Keim erstickt werden, die Angst vor Repression in Form der eigenen Schere im Kopf soll den Rest erledigen. Letztendlich bleibt ihnen noch das Mittel des offenen Faschismus, um ihre Ziele weiter durchsetzen zu können.

ansatsweise zu erklären. Sie brauchen die bestmöglichste und effektivste Planung sur optimalen inneren Aufstandsbekämpfung.

Wir mässen uns im klaren sein darüber, daß sie in einer verschärften 31tuation(wie s.B. Chile, Turkei, El Salvador, Südafrika) jedes erdenkliche Mittel gegen uns einsetzen werden.

Was heute noch im "Kleinen" läuft, wie des Verbot der Bundeskonferenz der Antiatombewegung, die Ermordung von Gefangenen, das Erschießen bei kontrollen und vermeintlichen Festnahmen, kann morgen schon viele von uns treffen. Günter Sare ist dann wirklich keine Ausnahme mehr, Massenprosesse werden sur alltäglichen Realität, Massenfestnahmen sind es bald schon.

### GLAUBT BLOS NICHT, DAS WIR HEULEN !!!

immerhin einen gewissen Halt.

Viele Menschen, Linke und Gruppierungen aus dem liberalen/reformistischen Lager sind in den letzten Jahren immer wieder empört und enträstet über die Kaltblütigkeit und die repressive Entwicklung in der BRD. Sie scheinen noch immer an eine Reformierbarkeit zu glauben (oder ihnen liegt noch viek an ihrem Scheibehen Wohlstand).. Auch bei den Vobo-Inis gibt es Strömungen, die hauptsächlich diese

auch bei den vobo-inis gibt es Strömungen, die hauptsächlich diese entrüstete Datenschutsfloskel herunterbeten.

Datenschuts gibt es hier nur für diejenigen, die brav ihr Maul halten und als gute Bürger im Computer gespeichert sind.

Wann werden diese Strömungen begreifen, daß dieses System im Grunde nicht die Fehler macht, sondern der Fehler ist, und die einzige Lösung darin liegt, es konsequent anzugreifen und auf seine Abschaffung hinsuarbeiten, anstatt es verändern zu wollen.

Das bedeutet, das in Anbetracht aller Angste, aller Schwierigkeiten und Widersprüche es für die Unterdrückten einfach keine andere Möglichkeit gab, gibt und weiterhin geben wird als zu kämpfen, mit allen Mitteln und Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen.

Ein Überwachungsstaat, der sich hier und europaweit installiert, wird in seiner letzten Konsequens die Vernichtung des Widerstands zum Ziel haben, auch wenn dabei differenziert umgegangen wird. Bestraft wird mit einem ausgeklügeltem System, bedingt durch verschiedene Faktoren.

Die Herrschenden igeln sich immer mehr ein in eine Festung, in der sie sich nur noch mit Panzerwagen, Bunkerwohnungen und hinter schußsicheren Glas sicher fühlen, und nie werden sie ihre Macht freiwillig aufgeben.

Die Geschichte ist voll von Versuchen, das Problem anderst zu lösen, mit Verweigerungstaktiken, friedlichem Protest, mit Petitionen, Hungerstreiks bis hin zu Selbstwerbrennungen. Sie alle appellieren an eine moralische Substans der Herrschenden, die es nicht gibt.

Wir wirsen, daß wir mit dem Rücken sur Wand stehen, das gibt uns aber

Wir müssen mehr und mehr in den Reaktionen und Zwängen dieses Systems bestehen, sie swingen uns eine Denkweise auf, die nicht die unsere ist. Wir müssen handeln ,und wenn es mit der legitimen Gegengewalt ist, so mur deshalb, weil wir nicht bereit sind, Tschernobyl, Massenverelendung Zerstörung und Ausbeutung hinzunehmen, und nicht weil Gewalt etwas mit unserem Lebensinhalt su tun hat. Sie ist nur eine Antwort und wir stehen erst am Anfang.

Es gibt viele Arten, in dieser Gesellschaft zu sterben, eine davon ist su resignieren und das Leid und Unrechtmhinzunehmen, in Ohnmacht und letargischer Hilflosigkeit dahinzusiechen.

Diesen Gefallen werden wir, solange es geht, ihnen nicht tun, wie heißt es schon bei den VObos: Sie wollen nur unser Bestes, und gerade das werden sie nicht bekommen.

Je härter die Konrontation wird und je schärfer auch sie die Konfrontation führen, je mehr sehen wir die Notwendigkeit, konsequent unsere

Wege zu bestimmen und auch zu gehen.

Der radikale Wid-rstand muß mehr dazu fähig werden, seine Ziele zu formulieren und Kommepte entwerfen, in denen eine breite Schicht der Menschen miteinbezogen wird, d.h. daß dieser Weg auch für mehr Menschen praktisch möglich wird.

Ein Kampf, der nunmal von bestimmten Zwängen und Notwendigkeiten bestimmt wird, ist ein Kampf, derauch immer viel Zweifel, eigene Ängste und nur bedingt eine positive Perspektive beinhaltet. Revolution ist ein oft gebrauchtes Wort, doch dafür gehört ein Großteil der Bevölkerung, ein hohes Maß an Solidarität, Gemeinschaft und Kraft. Im Moment, wo viele von uns nicht daran glauben, daß wir es schaffen können, wo auch vieles dagegen spricht, wo wir uns noch lange nicht in einer vorrevolutionären Phase befinden, muß es Möglichkeiten und Zwischenziele geben, um nicht von Ungeduld, Zweifeln und der zermürbenden Repression dahingestreckt zu werden.

Wir haben für uns unsere Konsequens gezogen. Für uns hatrdie militante, verdeckte Organisierung erstmal die Perspektive, konsequent und verbindlich miteinander su entscheiden, was wir tun und wie wir unsere uns Schwierigkeiten kollektiv lösen. Durch die Klandestinität , in der wir bewußt außerhalb ihrer Gesetse und überschaubaren Reichweite bewegen, haben wir auf der einen Seite die Möglichkeiten, direktere Formen des Widerstandes und der Geldbeschaffung zu betreiben, sind aber automatisch

isolierter und von ihrer Repression mitunter am direktesten betroffen. Sie swingt uns su Vorsichtsmaßnahmen, in denen wir bestimmte Auseinandersetzungen nur unter uns führen können und wir leben mit der Angst, für jeden Fehler teuer zu besahlen.

Besonders für militante Gruppen setsen wir mittlerweile voraus,daß sie eine längere Auseinahdersetzung über Knast, Konsequenz und Überzeugung führen. Der Mythos des militanten und bewaffneten Kampfes ist längst hinfällig geworden, es ist auch nicht sonderlich spaßig, nachtsndurchs Gelände zu robben, geschweige denn die Jahre Knast, die einem immer mal wieder am Kopf rumschwirren.

Machdem die militanten Angriffs im letzten Jahr massiv sugenommen haben, hat sich auch eine Form von Aktionismus verbreitert, in dem die genaue Auseinandersetzung allem Anschein nach ziemlich zu kurs kommt.

Es kann doch einfach nicht angehen, daß die einen ihr eigenes Auto 300m vom Tatort wegen Steckenbleiben einfach stehen lassen und zu Fuß nach Hause gehen, oder andere kurt nach ihrer Verhaftung Lebensgeständnisse machen, die dritten einen Strommasten auf die Straße kippen...

Daß die militante Auseinandersetzung viel Kraft, Zeit und auch Geld braucht, müssen wir lernen, daß bestimmte Erfahrungen erst praktisch erlernen müssen, ist auch klar, aber verdammt noch mal durch solche Aktionen, solche Unklarheit gefährden wir in erster Linie uns, andere, Unbeteiligte und letztendlich auchndas Ziel, anderen Leuten die Angst vor dem Kampf zu nehmen.

Nehmt euch erstmal genug Zeit, euch über eure Ziele, Gemeinsamkeiten und Perspektiven zu unterhalten, und falls was schief läuft, womit man/frau immer rechnen muß, solltet ihr euch vorher schon über Knast, Prozeß, und alle anderen Konsequenzen genau im Klaren sein. Selbstverständlich gilt das auch für die inhaltliche Auseinandersetzung.

Wenn ihr dann mal soweit seit, sollten erstmal Strukturen für diesen Kampf aufgebaut werden. Bedingungen, so daß ihr in Ruhe arbeiten künnt, die nicht zu alltäglichen Leben gehören, lernt euch abzusetzen, auf Zivis achten... Schafft Bunkerplätse, die bei Durchsuchungen nicht gefährdet sind, alles, nur nichts! zu Hause.

Andert eure Gewohnheiten, eure Treffs und Anfahrtswege, Barger und Denun-

zianten sind aufgefordert, alles nicht "normale" zu melden und unser Kopfgeld ist mit 10-200 ooo DM verdammt verlockend.

Beschafft euch erstwal theoretisches know how an. Probiert Dinge ,die ihr nicht kennt, erstwal im Kleinen und in Ruhe aus, bevor ihr sie anwendet. Aber auch da Vorsicht! Es sind auch dabei schon ednige festgenommen worden.

Versucht euch finansiell etwas absusichern, damit das Gelingen einer Aktion und eure Sicherheit nicht an der Scheißkohle scheitert. Um gesung su haben, müssten wir eigentlich Banken überfallen ,aber wenigstens das E'nimum mußgewährleistet sein.

Probt vorher realistische Bedingungen und verdammt nochmal, nehmt euch die Zeit dazu, die ihr braucht, egal, ob das Monate oder Jahre:dauert! Und num sur Aktion selbst:

Genauigkeit und sauberes Arbeiten ist angesagt. Alles, was zu einer Aktion gehört, Elamotten, Schuhe; Werkseug lasst ihr sofort danach unauffällig verschwinden. Bei teurem Material, schaffts erstmal eine seitlang weg und pustst es nachher wieder sauber.

Kein Material aus dem Haushalt verwenden, nur neues Material benutsen, Die Reste werden weggeworfen!

Vergewissert euch, daß ihr mit dem Zeug auch in Streßsituationen umgehen bönnt, je sicherer die Handgriffe sitsen, umso ruhiger könnt ihr vor Ort arbeiten.

Zum Thema Auto nur soviel, entweder ihr klaut euch eins ,oder, wenn schon das eigene, dann parkt es weit genug weg, damit ihr es zur Not auch relativ sicher stehen lassen könnt.

Das Wichtigste ist an-und Abfahrt, erst wenn alles Zeug weg ist, ihr im Bett liegt bei einem Joint oder einem Glas Sekt und in den Nachrichten den Brfolg eurer Aktion mitverfolgen könnt, habt ihr den Härtesten Teil hinter euch.

Observiert ein Gebäude nur so langeund oft, wie es notwendig ist, macht euch aber mit den Ortlichkeiten vertraut!

Und su guter letzt, auch wenns schon tausendmal gesagt wurde: Wir haben deb Bullen garnichts zu sagen, dazu habt ihr immer noch bei eurem Prozeß Zeit(ihr müsst nie was sagen!!!)

Sie wollen unser Schlechtestes, aber keine Panik. Alles was du hast in dieser Situation ist eine Zelle und viel Zeit. Keine Aussagen, Informiert euch vorher über eure Rechte, Verlangt einen Anwalt!!! eures Vertrauens

Das ist nur ein Teil der Auseinandersetzung, macht euch eure Gedanken, denn auch jede Struktur und Bedimgung ist anderst.

Dies mag für viele vielleicht überflüssig sein, pder sich nach Fingerseig komisch anhören. Wir fandens nach dem, was in letzter Zeit gelaufen
ist, notwendig, auch wenn wir dadurch den Pigs immer wieder Teile unserer Struktur offenbaren. Das alles ist dennoch nie eine Garantie, wir
müssen damit leben (und zwar alle, die kömpfen), daß unser Weg auch im
Knast landen kann, aber je genauer wir rangehen, desto länger haben
wir Zeit, zu lernen und besser zu sein wie sie.

Wir haben den militanten und verdeckten Hampf zu einem Schwerpunkt gemacht. Wir denken, daß eir ohne Schwerpunkte nicht weiterkommen. Ein bischen dies und jenes, bedeutet immer Oberflächlichkeit und Risiko. Wenn sich die prektischen Schwerpunkte von radikalen und revolutionären Gruppen inhaltlich ergänzen und wir unsere Tiele gemeinsam diskutieren und formulieren, haben wir schon wesentliche Portschritte gemacht. Der Widerstand macht sich nicht an seiner Form, sondern an der Solidarität, Akseptans und einer gemeinsamen Perspektive fest. Zeitungen, Schwarzsender oder militante und bewaffnete Gruppen

haben nicht mehr oder weniger Bedeutung als Basisarbeit,Offentlichkeitsarbeit und andere Formen des bisher noch legalen Widerstands.Wir messen radikal und revolutionär weder an Steinen,Kalaschnikovs odern Brandsätzen,sondern an der Bereitschaft und Entschlossenheit zum Widerstand.

Jeder/Jede kann und muß nach seinen/ihren Pähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen in den jeweiligen Zusammenhängen kämpfen und sich verwirklichen.

B Es ware absolut falsch, alle entschlossenen Krafte in militante Kampftruppen zusammensuschließen und sie aus ihren Zusammenhängen absusiehen. Wenn wir letztendlich die Machtfrage stellen wollen, müssen viele Menschen an vielen Punkten des Systems ansetzen, mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Wir empfinden uns nicht als was Besonderes, wir sind auch nur ein kleiner Teil des Widerstands. Bin Finger einer Hand, fünf Finger sind eine Faust und viele Fäuste sind eine geballte Ladung Dynamit unter dem Arsch der Bonzen! Es entstehen immer wieder breite Sammelbecken, Massenbewegungen, wie an der Startbahn West, in anderen ökologischen und militärischen Schwerpunkten ,im letzten Jahr die WAA. Massenbewegungen brauchen die öffentliche Diskussion, die öffentlichen Handlungsspielräume, das kollektive experimentieren mit Aktionsmöglichkeiten. Sie stehen ihrem Wesen nach im Widerspruch zu allem Heimlichen, Verdecktem Sie brauchen eine offene Gesellschaft,um kollektive Lernprozesse, ein neues revolutionäres Selbstverständnis zu entwickeln.

Und genau an dieser Offenheit setzt der totalitäre Überwachungsstaat an,um ihnen die Luft abzuschnüren und aus jedem Ansatz zu kollektivem Widerstand eine "Massenfalle" zu machen.

\*totalitär\* heißt per Definition, daß alle Handlungsspielräume-individuelle wie kollektive, abgeräumt werden. Das beweisen die letzten Jahre, und zwar miteinem Tempo, das sich zunehmend überschlägt.

Für den Widerstand heißt das, gerade und vor allem in der BRD, sich dem offenen Zugriff dieser Strategen und Herrscher zu entziehen. Heißt Organisationsformen und Widerstandsmethoden zu entwickeln, die aus dem Moment des Verdeckten, des Heimlichen eine Waffe machen. Dem legalen Widerstand bleibt längerfristig nur noch die Wahl des Untergangs, oder sich so schnell wie möglich praktiken und Techniken des verdeckten Agierens massenhaft answeignen.

Venn von Praxis und Technik des verdeckten Kampfes dienRede ist, dann ist noch lange nicht Guerillakampf gemeint, sondern eine Methode und auch Organisierung, die viele Abstufungen kennt und daher massenhaft möglich ist. Es ist eine Ebene des Kampfes, auf der die notwendigen politischen und praktischen Erfahrungen gemacht werden können, auf der man/ frau sich und andere :ennenlernen kann von wo man/frau aber auch wieder surück kann oder aber aufgrung eines Lernprozeßes den Widerstand inanderer Form führen kann. Die praktische Antwort heißt Vermassung vom Aktionsfeld, dort ansetzen, wo es für viele nachvollziehbar bleibt. Unterstützung und Schuts sind ebenso Teil wie Kleinarbeit in Stadtteil und Basisgruppen, in denen die militanten Kräfte nach wie vor vorhanden bleiben.

BILDET BANDEN
ANGESICHTS DER SICH VERSCHÄRFENDEN
WELTLAGE , DER WACHSENDEN VERELENDUNG
IN DEN INDUSTRIELÄNDERN UND DER DRITTEN
WELT, DER DAUERNDEN BEDROHUNG DURCH
VERMEHRTE REPRESSALIEN IST DAS
BESCHMEISSEN VON POLIZEIBEAMTEN MIT

STEINEN UND DERGLEICHEN EIN FALSCHES

MITTEL

IMMER DEUTLICHER WIRD FÜR UNS DIE

NOTWENDIGKEIT, UNS GEGEN DIE HERRSCHENDEN

VERHÄLTNISSE MIT ANGEMESSENEN MITTELN

ZUR WEHR ZU SETZEN.

DIE LETZTEN INDIANER IN AMERIKA.

DIE VERGEWALTIGTEN PRAUEN IN DEN "ZIVILISIERTEN"

GROSSTÄDTEN DIE TOTEN KINDER VON SOWETO

DAS SIND UNSERE FREUNDE.

FÜR SIE UND MIT IHNEN KÄMPFEN WIR FÜR

EIN HERRSCHAFTSLOSES, ZÄRTLICHES , FREIES

LEBEN AUF DER GANZEN WELT.

SCHAFFT VIELE AUTONOME, ANTIIMPERIALISTISCHE

LEBENDIGE, REVOLUTIONARE ZELIEN!

BOYKOTTIERT UND SABOTIERT DIE VOLKSZÄHLUNG !!!

ORGANISIERT DEN WIDERSTAND !!!

SOLIDARITÄT MIT ALLEN KÄMPFENDEN GEFANGENEN !!!

FÜR SELBSTBESTIMMUNG UND KOLLEKTIVITÄT?DRINNEN UND DRAUßEN !!!

GEGEN ISOLATIONSHAFT UND SONDERBEHANDLUNG !!!

ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENEN AUS DER RAF UND AELE ANDEREN.

DIE ES PORDERN !!!

SCHAFFT DAS SYSTEM AB, BEVOR ES UNS ABSCHAFFT !!!

# Alternatives Fest als Herd für die Krawalle?

Freiburg erlebte eine Nacht der Gewalt / Polizei machtlos

are Rons

Die Krawalle in der südbadischen Universitätsstadt Freiburg, in deren Verlauf am Wochenende 16 Polizeibeamte und ein Feuerwehrmann verletzt wurden, hätten durch den Polizeieinsatz von Distanzwaffen wahrscheinlich erheblich früher beendet werden können. Wie Gerhard Beck, Sprecher der Polizeidirektion Freiburg, gegenüber der WELT erklärte, hatten die Ordnungskräfte kaum Chancen die Randalierer an ihren Gewalttätigkeiten zu hindern oder sie festzunehmen. Den Beamten hätten sich nur die Möglichkeiten geboten, mit Gefahr für Leib und Leben durch den Gesteinshagel vorzurücken oder von der Schußwaffe Gebrauch zu machen, um die Feuerwehrleute beim Löschen von in Brand gesteckten Autos zu schützen. "In Einzelfällen wäre zu prüfen, ob Distanzwaffen nicht das geeignetste Mittel gewesen wären, die Lage zu bereinigen", so Beck.

Über die Ursachen der zweistündigen Gewalttätigkeiten in einem Sanierungsgebiet der Innenstadt, in deren Verlauf durch Brandstiftung, Plünderung und Zerstörungswut nach Schätzung der Ermittlungsbehörden Schäden in Höhe von rund

300 000 Mark entstanden, gibt es nur Vermutungen. Da die Gewalttäter nach Beobachtungen der Polizei ("Das sind die Leute, die wir seit Ende der 70er Jahre von allen möglichen Demonstrationen her kennen") aus Kreisen der "Häuserkampf-Bewegung" kommen, sieht Beck in einem vor knapp zwei Wochen ergangenen Urteil, das der Stadt die Räumung des am längsten besetzten Hauses Wilhelmstraße 36 vorschreibt, ein Motiv des Gewaltausbruches. Ferner glauben die Ermittlungsbehörden "eine gewisse Frustration in der Szene wegen des geringen Echos auf die Boykott-Aufrufe zur Volkszählung" zu erkennen, nachdem es den Behörden durch einen Streifenplan gelun-gen war, die Volkszähler vor Über griffen zu schützen.

Einen weiteren Grund für dit Machtlosigkeit der Polizei sieht Beck im Umfeld der nächtlichen Krawalle. So habe am Samstagabend der illegale Radiosender "Dreyeckland" mit etwa 1000 Sympathisanten sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Beck: "Das Publikum war da. Wenn dann was ab geht, sind sofort 1000 bis 1500

Leute auf der Straße. Diese bieten dann als Masse den Hintergrund für straßare Handlungen." Da von diesen indirekt Beteiligten keinerlei Hilfe für die Polizei zu erwarten sei, "sehen wir bei unserer Arbeit ganz alt aus". Jetzt will die Stadt eine Sonder-Arbeitsgruppe bilden, die sich mit der alternativen Szene befassen soll. Ziel dieser Gruppe sei eine effektivere Zusammenarbeit von Verwaltung und Polizei.

Welt 9.6.87

# ZUSAMMEN KAMPFEN



ERKLÄRUNG ZU DEN MILITANTEN ANGRIFFEN ZU PFINGSTEN IN FREIBURG

revolutionäre praxis und die darstellung von ansätzen oder gedanken sind wichtige punkte, um zusammen zu kämpfen... und das nicht nur für eineinhalb stunden. aus dieser intention heraus haben wir uns entschlossen, dieses papier zu schreiben.

das papier hat nicht den anspruch - die erklärung zu den auseinandersetzungen zu sein - einiges ist unvollständig, einiges fehlt.

### GLOBAL DENKEN - LOKAL HANDELN!

"das kapital hat einen horror vor abwesenheit von profit... mit entsprechendem profit wird kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden: 20% es wird lebhaft; 50% , positiv waghalsig; für 100% stampft es alle menschlichen gesetze unter seinen fuß; 300% , und es existiert kein verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die gefahr des galgens." (M.E.W.)

ökonomische krise und befreiungskriege haben weltweit zu einem sinken der profitrate geführt. vor allem in mittelamerika und im nahen osten, aber auch in südafrika/südkorea sind die HERRschenden mit nationalen/antiimperialistischen befreiungsbewegungen konfrontiert. die imperialisten können diese entwicklung nicht durch direkte interventionen verhindern, da sie befürchten müssen, daß sie damit die vereinheitlichung der revolutionären kämpfe im trikont und in den metropolen vorantreiben.

neben der hauptsächlich von den us-imperialisten vertretenen verdeckten intervention (low intensity conflict), versuchen die westeuropäischen staaten andere krisenlösungskonzepte anzuwenden.

mit hilfe z.b. der 'sozialistischen inter-

nationalen" (si)sollen "stabilisierende" faktoren in krisengebieten geschaffen werden, sog. demokratisierungen. das extremste beispiel für die politik der "si" ist das massaker an über 400 politischen gefangenen in peru, geplant und durchge-führt von teilen der armee, der dortigen sozialdemokratischen partei (apra) unter führung von alan garcia, gedeckt vom "si" vorsitzenden willy brandt. in peru versuchen die sozialdemokraten eine alternative zwischen kommunismus und kapitalistischer ausbeutung zu propagieren, genau wie hier bei uns. in wirklichkeit geht es aber darum, krieg gegen revolutionäre or-ganisationen zu führen, die notwendigkeit des klassenkrieges zu negieren.

"der "si"-kongreß in peru während des massakers und die lienie brandt-garcia dazu macht den internationalen begriff der konterrevolution deutlich. und wie von den metropolen gelernt wird ist eben nicht, so wie manchmal behauptet wird, daß die metropolen von den "argentinischen verhältnissen" lernen, sondern umgekehrt. (was nicht heißt, daß sie hier nicht auch methoden von dort übernehmen)."

(heidi schulz, gefangene aus der guerilla)

DER IMPERIALISTISCHE KRIEG HERRSCHT AUCH IN DEN METROPOLEN, VON DER FABRIK BIS ZU DEN PERSÖNLICHEN BEZIEHUNGEN UNTEREINANDER

durch die sinkende profitrate sind die imperialisten gezwungen, auch in ihren metropolen politisch und ökonomisch eine umstrukturierung durchzuführen, die menschen hier "besser" auszupressen und damit die "verluste" auszugleichen. charakteristisch für für die ökonomische umstrukzurierung sind massementlassungen, high-tech, die flexibilisierung der arbeit, massiver sozialabbau usw. menschen die nicht mehr verwertbar sind fallen aus dem produktionsbereich, oder werden in "ungeschützte" prekäre arbeitsverhältnisse gedrängt: heimarbeit, sklavenhändler, kapovaz (arbeit auf abruf), zwangsarbeit usw. die totale unterwerfung der menschen hier unter das kapitalistisch/imperialistische kommando, bis in alle lebensbereiche.



erhöhte auspressung hier bedeutet aber auch eine zuspitzung sozialer widersprüche, was nicht heißt, daß sich automatisch ein revolutionäres bewustsein bildet. deswegen ist revolutionäre kontinuität wichtig – aufbau legaler wie illegaler strukturen.

die erhöhte auspressung bedroht die stabilität der zumeist "befriedeten" metropolen, die sie für ihre weltweite ausbeutung und unterdrückung brauchen. um dieser zuspitzung entgegenzuwirken, verschärfen die imperialisten die polizeiliche wie justizielle repression. einige ihrer maßnahmen der präventiven aufstandsbekämpfung sind; maschinenlesbarer ausweis, volkszählung, verkabelung und die neuen sicherheitsgesetze.

den bewust politischen, antikapitalistischen, antipatriachalen widerstand bekämpfen die herrschenden mit allen mitteln. sie versuchen die kriminalisierung immer weiter auszudehnen, mit neuen gesetzen (§ 130, erweiterung des § 129)und massenverhaftungen und einkesselungen. hausdurchsuchungen mit antiterrorkommandos (kiefernstraße) und das verbot und verhindern von veranstaltungen, wie zuletzt in münchen, zeigen ihr interesse, jegliche auseinandersetzung und solidarität mit der guerilla im keim zu ersticken.

### DIE ZERSCHLAGUNG DES PATRIARCHATS ZU EINEM ZENTRALEN PUNKT DER REVOLUTIONÄREN ENT-WICKLUNG MACHEN!

repression, unterdrückung und ausbeutung trifft frauen immer doppelt und dreifach, frauen im trikont ("3.welt") sind dem noch in zunehmend verschärfter form ausgesetzt.

daß viele frauen in die auseinandersetzungen direkt eingegriffen haben, ist für
uns ein ausdruck, daß immer mehr frauen
patriachale herrschaftsstrukturen direkt
angreifen wollen. in der direkten konfrotation steht frau nicht lediglich bullen
gegenüber, sondern eben auch männern.
patriachat und sexismus sind zentrale
herrschaftsstrukturen, es ist die unterdrückung der frau durch den mann, ihre
"degradierung" als gebährmaschine, als

sexobjekt, als unbezahlte reproduktionsarbeiterin, als grundsätzlich schwächere. ihre arbeitsbedinungen und die bezahlung ist grundsätzlich schlechter, durch ihre doppelbelastung sind sie es, die die erhöhte auspressung in jeglichen bereichen zu spüren bekommen.

patriachat ist älter als der kapitalismus und wird auch nicht zerstört sein, wenn die besitzverhältnisse verändert und die kapitalisten enteignet sind. wieweit diese herrschaftsstruktur in den köpfen verankert ist zeigt sich gerade bei proletariat und unterklasse, aber auch bei uns.

"frauen kämpfen hier für die befreiung von patriachat und imperialismus. in diesem kampf gibt es nicht einfach einen qualitativen sprung dadurch, daß viele frauen und typen auf der straße sind, die straße verteidigen, gute aktionen machen u.s.w. da kann frau nicht so einfach von "zusammen kämpfen" sprechen, da gehört mehr dazu. für frauen stellt sich hier die frage des kampfes, des wofür und wogegen nochmal anders. es kommt darauf an, frauenwiderstand zu entwickeln, einen organisationsund einflußgrad zu erreichen, der u.a. eben auch den verlauf der revolte bestimmen kann."

(erklärung zum 1.mai, berlin)



AKTUELLE SITUATION IN FREIBURG VOR DEN AN-GRIFFEN!

nun zur situation des letzten, besetzten hauses und der wagenburg. mit der räumung der willi 8, und der aktuellen räumung der seit sechs jahren besetzten willi 36, leitet der sozialdemokratische ob böhme die endphase des freiburger häuserkampfes ein. seit den räumungen letzten sommer hält die stadt an ihrer doktrin fest, keine besetzung mehr zu dulden.(zwei besetzungen wurden nach wenigen stunden geräumt) die räumung der wagenburg wurde schon vor längerem im gemeinderat beschlossen (die grünen stimmten auch dafür), um einem parkplatz für die gießereihalle zu weichen. diese situation (wir wußten, daß die willi 36 in der woche nach pfingsten geräumt wird) bildete die voraussetzung für das offensive, militante vorgehen am pfingstsamstag. aktion statt reaktion.

### DIE AKTION AN PFINGSTEN WAR UND IST RICHTIG

"das problem in den metropolen ist, daß, obwohl das system politisch und ökonomisch reif ist, abgeschaft zu werden, die revolutionären kräfte im volk noch zu schwach sind – es mehr resignation, lethargie, depression, agonie, mehr kranke und selbstmörder, mehr leute gibt, die sich hinlegen und sterben, weil man in diesem system nicht mehr leben kann, als aufstehen und kämpfen." (zitat r.a.f.)

für uns waren die militanten angriffe selbst die politische bestimmung der aktion. wir haben mit diesen angriffen selbstbestimmt den raum geschaffen, der es vielen ermöglichte, einmal aus der alltäglichen ohnmacht von schule, maloche, ämterstress, sexismus und der ganzen entfremdungsscheiße auszubrechen. die aktion entwickelte in ihrem verlauf ihre eigene dynamik. durch das zusammenkommen von vielen bei der durchführung der aktion entstand bei uns eine ahnung, wie es sein könnte, wenn menschen zusammen kämpfen. dies vermittelte ein gefühl von stärke, nicht nur für uns, sondern auch für viele die "aktiv" oder "passiv" die aktion mitbestimmt haben. verschiedene idenditäten kamen auf der straße zusammen, menschen, die für sich eh schon die trennungslinie gezogen haben, aber auch unzufriedene und menschen, die sich noch nicht entschieden haben, deren loyalität zum system zu bröckeln beginnt. gerade für diese menschen ist es wichtig mitzubekommen, daß es möglich ist, das gewaltmonopol des staates anzugreifen, widerstand zu leisten und die zukunft selbst zu bestimmen.

#### ZUM GEFANGENEN!

leider wissen wir noch zuwenig über den gefangenen, da er an einen beschissenen anwalt geraten ist. wir dürfen aber nicht vergessen, daß er stellvertretend für uns alle den repressalien von klassenjustiz und bullen ausgesetzt ist.

### ZUM VORWURF DES FUNKTIONALISIERENS!

viele besucher des konzertes zum lojährigen jubiläum von radio dreieckland fühlten sich funktionalisiert, von der aktion überrascht. für die durchführung der aktion war es taktisch notwendig, die planung konspirativ zu handhaben. durch den möglichen rückzug aufs grethergelände wurde die aktion erst durchführbar.

### ZU DEN JOURNALISTINNEN!

laut badische zeitung vom 13.6.87 wurden auf anordnung der freiburger staatsanwaltschaft bilder einer journalistin beschlagnahmt. die photos würden zur beweissicherung benötigt.
in zukunft heißt das für uns, journalist-Innen werden aufgefordert den film rauszurücken. sollten sie nicht einsehen wollen, daß sie sich zu hilfstruppen der staats-

anwaltschaft machen lassen, müssen wir uns

den film mit gewalt holen.(für bz fotograf richter gilt dies immer.) für eigene fotografInnen/filmerInnen: für uns ist klar, daß immer die menschen, die sich durch ihre aktion gefährden, den zeitpunkt bestimmen, ab wann niemand mehr filmen/fotografieren darf.

auch menschen die hier in freiburg kämpfen

### SPALTEN - ISOLIEREN - ELIMINIEREN!

wollen, sind mit sozialdemokratischer krisenlösungsstrategie konfrontiert. auch hier wird versucht, militanten widerstand zu isolieren, revolutionäre inhalte zu verleugnen und politische gewalt als verbrechen zu diffamieren. dies wird u.a. deutlich durch begriffe wie; "eindeutig aus der kriminellen ecke", "willkürliche gewaltaktion", "purer vandalismus" usw. es werden aber auch inhalte und politische identität geradewegs versucht umzudrehen. gibt cdu-sprecher h. pieperbeck noch zu, daß sich die angriffe gegen den sog. demokratischen rechtsstaat richteten, entblödet sich spd-erler nicht, zu behaupten, die aktionen "entsprächen reaktionärer gesin-nung" und gar "kriegsführungsstrategien der verbrannten erde, nur angewandt in einem von menschen bewohnten stadtteil" (bz, lo.6.87) ins gleiche horn blasen die baden-würtembergischen landtagsgrünen mit ihrer behauptung, hier hätten einige ihr "pseudomilitärisches süppchen gekocht". (bz, 11.6.87) so sollen grundsätzliche widersprüche zwischen herrschern und beherrschten vom tisch gewischt und ein natürlicher antagonismus zwischen den klassen negiert werden. auf der anderen seite sozialdemokratische krisenlösung immer auch, menschen die sich noch nicht entschieden haben, mit sog. zugeständnissen zu ködern und mit distanzierungsaufforderungen an ihre menschenfeindliche politik zu binden. deutlich wird dies an den reaktionen auf die "pfingstauseinandersetzungen", wo es jetzt z.b. faktisch heisst; ihr (aak = arbeitskreis alternative kultur) kriegt die giessereihalle nur, wenn ihr euch deutlich von den ausschreitungen distanziert. d.h. wer versucht auf der ebene von verhandlungen mit der staats"macht", "frei"räume zugestanden zubekommen wird erpressbar, muss einen notwendigen und wichtigen bestandteil von widerstand - die politische gewalt - ausklammern, ja sogar verraten. ebenso wird versucht, militanten widerstand als sinnlos darzustellen, unentschlossene menschen wieder in resignation und ohnmacht zu drängen. aktuelles beispiel dazu, ob böhmes behauptung, die

KEINE RÄUMUNG DES SCHLOSSBERG 9/11 UND DER WAGENBURG! SOFORTIGE FREILASSUNG DES GEFANGENEN VOM 7.6.!

wir in die offensive gegangen.

raumung der willi 36 sei eine "erste

antwort auf die pfingst-krawalle" (bz, 13.6.87). gerade <u>weil</u> wir wussten, daß die

willi 36 am 12. geräumt werden soll, sind

FÜR EINE KÄMPFERISCHE, REVOLUTIONÄRE FRAUENBEWEGUNG! DEN WIDERSTAND GEGEN PATRIARCHAT, IMPERIALISMUS UND KAPITALISMUS ORGANISIEREN!

FLAMMENDE GRÜSSE AN DIE GENOSSINNEN AUS GUERILLA UND WIDERSTAND! KÄMPFERISCHE GRÜSSE AN DEREN GEFANGENE UND ALLE KÄMPFENDEN GEFANGENEN! UNTERSTÜTZUNG DER FORDERUNGEN NACH:

- SOFORTIGE FREILASSUNG VON GÜNTER SONNENBERG!

- OPERATION FÜR ANGELIKA GODER UNTER MENSCHENWÜRDIGEN BEDINGUNGEN!

- ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENEN AUS GUERILLA UND WIDERSTAND IN GROSSE, SELBSTBESTIMMTE GRUPPEN, UND FÜR ALLE KÄMPFENDEN GEFANGENEN DIE DAS WOLLEN!



wer sich nicht mit den inhalten dieses papers auseinandersetzt, sondern über dessen herkunft spekuliert, arbeitet den schweinen in die hände!

einige autonome-antiimperialistINNEN

LESEN - KOPIEREN - WEITERGEBEN!

HAUSDURCHSUCHUNGEN SABOT

Im Zusammenhang mit dem SABOT, Hamburger Info-Sammlung sind mehrere Hausdurchsuchungen gelaufen, die im Ablauf unterschiedlich, in der Zielsetzung des Staatsapparats einheitlich waren.

Damit setzt sich der Angriff der Herrschenden auf die Kommunikationsstrukturen des radikalen staatsfeindlichen Widerstands in der BRD auch in Hamburg fort.

Ereignet hat sich folgendes: Am 10.6.87, morgens um 7.30 Uhr, durchsuchen die Bullen der Staatsschutzabteilung Fd 7 den Frauenbuchladen in der Bismarkstrasse sowie die Privatwohnung einer Frau, die mit dem Buchladen in Zusammenhang steht. Sie haben einen Durchsuchungsbe-beschluß des für 129a-Verfahren zuständigen Hamburger Ober-landesgerichts dabei. Danach geht es um ein Ermittlungsverfahren landesgerichts dabei. Danach geht es um ein Ermittlungsverfahren gegen 1. "die unbekannten Verfasser, Hersteller und Verbreiter der Druckschrift SABOT Nr. 14, März 87" und 2. gegen eine bestimmte Frau und sonstige Verantwortliche des Frauenbuchladens "wegen des Verdachts nach 129a und anderer Straftaten".

Grund der Durchsuchung ist, daß in SABOT Nr. 14, S. 5 - 9 in "Text- und Bildbeiträgen" für die "terroristische Vereinigung RAF" geworden werden soll. SABOT Nr. 14 enthielt auf S. 5 - 9 Redebeiträge der Hafenstraße und des antiimperialistischen Redebeiträge der Hafenstraße und des antiimperialistischen Plenums Zur Mobilisierungsveranstaltung zu tag X in der Fabrik.

Warum gerade der Frauenbuchladen? Hintergrund ist, daß dort am 24.6. eine Veranstaltung zu Frauen im Knast stattfindet, daß eine Frau sich mit politischen Ge-fangenen schreibt und daß vor kurzem zum Tod von Ulrike

ein Fenster gemacht wurde. Einige Stunden durchsuchten die Bullen dann eine weitere Privatwohnung eines Genossen. Hier brachten sie gleich einen Staatsanwalt mit und krempelten mehrere Stunden lang die ganze Wohnung um. Sie bringen einen Durchsuchungsbeschluß des Amtsgerichts vom 13.5. 87 mit. Die Durchsuchungsbeschluß des Amtsgerichts vom 13.5. 87 mit. Die Durchsuchung soll zum Auffinden von Unterlagen dienen, die Hinweise auf den Herstellungsort und die "Verantwortlichen" der Druckschrift SABOT enthalten. Der Genosse soll angeblich "Verantwortlicher" des SABOT sein.

Der vorgeschobene Anlaß dieser Durchsuchung ist ein Witz. Der Genosse soll - eben als "Verantwortlicher" des SABOT - dort in Nr. 13 auf S. 12 die wesenlichen Teile einer Anklageschrift veröffentlicht haben. So etwas "darf" man zwar nicht, der entsprechende § 353 des STGB ist aber eine reine Bagatelle. Jener Anklage in SABOT nr.13 kam die Ehre der auszugsweisen Veröffentlichung auch nur deshalb zu, weil es eben schon dreist bis amüsant ist, jemanden der gefährlichen Körperverletzung mittels einer Waffe anzuklagen, der angeblich einen Hund auf einen Bullen gehetzt haben soll (wobei daß dem Zivilschwein Erdmann auch nicht schadet).

Das Ziel der Staatsschützer ist natürlich ein anderes: Über den lächerlichen Vorwurf soll die Verantwortlichkeit des Genossen fürs SABOT festgeschrieben werden, um dann bei Bedarf andere §§

Die Artikel, um die es den Schweinen mit dem 129a-Verfahren geht, sind zwei von drei abgedruckten Redebeiträgen.

Tag X war der Versuch verschiedener politischer Gruppen, die Häuser in der Hafenstraße politisch durchzusetzen. Eine Initiative, an diesm pol. Ziel alle Kräfte gemeinsam einzusetzen und sich darin in der konfrontation mit dem Staat Handlungsfähigkeit und Offensivkraft zu erobern. Auch wenn dies so nicht gelungen ist, hat der Prozeß für eine solche Entwicklung angefangen. Genau dies war auch Inhalt und Ziel der zwei Beiträge, der Kampf um die Häuser "als Bedingung, um eine gemeinsame Vorstellung und Praxis vom Kampf um Befreiung weiterentwickeln zu können" (Zit.Redebetr.). Für dieses Ziel wird auch der Kampf der pol. Gefangenen für ihre Zusammenlegung als Bestandteil der eigenen Kämpfe und Vorstellungen entwickelt und gefordert – nicht als etwas Getrenntes und Entferntes, sondern aus dem Verhältnis, unserer Nähe zu den Gefangenen und der revolutionären Politik und Initiative, für die sie stehen: "zusammen kämpfen aus dem gemeinsamen Interesse gegen den gemeinsamen Feind und für die gleichen Ziele".( zit. Redebeitr.)

Dies als Unterstützung Der RAF, wie im Beschluß zu denunzieren, ist nur der müde Versuch, das Zusammenkommen der Kämpfe, die gemeinsame Bestimmung revolutionärer Politik in den Metropolen aufzuhalten, indem sie die Leute zu Wasser- und Milchflaschenträgern anderer machen und deren eigene Identität versuchen abzustreiten.

Der Angriff des Staatsschutzes richtet sich politisch gegen die Entwicklung im Widerstand jetzt, gegen das Zusammenkommen der Kämpfe und gegen die Forderung der politischen Gefangenen nach Zusammenlegung, die inzwischen immer mehr vom Widerstand diskutiert und aufgegriffen wird, weil der Kampf um die Durchsetzung der Forderung ein Teil dieser Entwicklung ist. Konkret zielt der Angriff auf das SABOT als Mittel der politischen Auseinandersetzung und Kommunikation und gegen die konkreten Leute.

Der Widerstand in der BRD befindet sich im Augenblick in einer Phase, wo der Kampf um eine gemeinsame Strategie existentiell geworden ist. Die vielen Initiativen und Aktionen der letzten Zeit haben zu Kampferfahrungen und Bewußtseinsprozessen geführt und darin haben sich immer mehr entschieden, ein Teil der Lösung gegen das ganze imperialistische System zu sein, - aber auch die Grenzen der Spontaneität und zu einer revolutionären Strategie und Perspektive sind darin offen geworden.

So wollen wir und die Kampagne gegen den IWF das Ziel entwickeln "den Sprung von der spontanen Bewegung zur organisierten revolutionären Kraft einleiten" und darin internationale Solidarität als gemeinsamen Befreiungskampf entwickeln.

Gleichzeitig brechen alte ideologische Trennungen zwischen den verschiedenen politischen Gruppen auf, die oft schon spürbare gemeinsame Wirkung der Kämpfe, kommt immer mehr auch subjektiv zusammen. Deshalb der Angriff auf unsere Zusammenhänge, die sie mit dem 129a - Verfahren kriminalisieren und deren Strukturen sie blicken und durchforsten wollen. Neben der Zerstörung von selbstbestimmen Lebensräumen (Häuserräumungen überall) geht es ihnen um die Zerschlagung unserer Kommunikationsstrukturen. Das zeigen in letzter Zeit besonders die permanenten Durchsuchungen und Prozesse gegen Infoläden und linke Buchläden (u.a. wg Radikal), das Auflösen von politischen Veranstaltungen (wie zB der Buko, die Veranstaltung zur Zusammenlegung in München oder die Palästina-Veranstaltung ebenfalls in München), die Kriminalisierung von Broschüren und Zeitungen brd-weit und inter-

und gleichzeitig Ausdruck unserer Auseinandersetzungen, Bedürfnisse und unseres Widerstands.

Ein strategisches Ziel der Schweine ist es, über die Illegali-sierung unserer Medien Einschüchterung und Vereinzelung voranzutreiben und die politische Auseinandersetzung zu verhindern.

Zum SABOT: es hat sich immer stäker zu einer Zeitung entwickelt, in der hamburger Gruppen eigenverantwortlich über ihre Ideen, Erfahrungen und politischen Kämpfe berichten. Die Zeitung will gemeinsame Plattform für unseren Austausch und unsere Auseinander-stzungen sein, eine Möglichkeit, auch dazu beizutragen, die verschiedenen Erfahrungsbereiche zusammenzubringen und einegemeinsame Analyse und Strategie zu entwickeln.

Das nächste SABOT kommt bestimmt!

Lewer dot as slav !

### Zum verbot der palästina-veranstaltung in münchen am 13.3.1987

Bevor wir mit dem speziellen thema heute abend anfangen - gernika und der widerstand im baskenland und der zusammenhang dieses kampfes mit uns - will ich erst informationen dazu geben, wie in münchen am 13.3. dieses jahres eine veranstaltung von staatsschutz und bullen aufgelöst worden ist, in der es inhaltlich auch um das ging, was wir heute abend hier konkret zum baskenland diskutieren wollen:

unsere solidarität mit dem befreiungskampf anderer völker und wie der kampf, den wir hier führen, international mit anderen revolutionären widerstandsbewegungen zusam-

menkommen kann.

Die genossen in münchen wollten in ihrer veranstaltung über die lage der palästinensischen revolution reden, zur situation im lagerkrieg informieren, einen film zeigen, und ein palästinensischer genosse wollte dort reden.

Bevor die veranstaltung anfangen konnte, wurden die cirka 60 leute, die sich versammelt hatten, von über 300 bullen (sondereinsatzkommando, zivile, landeskriminalamt, normal-

bullen) überfallen, einen staatsanwalt hatten sie gleich mitgebracht.

Das war eine gezielt vorbereitete staatsschutzaktion, vom bundeskriminalamt diktiert. Es wurden so viele bullen afgeboten, damit (zitat eines polizeisprechers)"ein gedanke an widerstand garnicht erst aufkommt"; und ein sprecher des bayrischen innenministeriums: die zahl der beamten bemesse sich "nicht im ablauf, sondern an der zu erwartenden

größenordnung und intensität eines ereignisses." Worauf sie so wild waren und was sie auf keinen fall zulassen wollten, sagen sie mit ihren

"Unser ziel ist es, den terrorismus in münchen von anfang an zu bekämpfen. Wenn sich das umfeld erst einmal etabliert hat, ist es schwer, es erfolgreich zu bekampfen."

Was sie mit terrorismus meinen und was sie fürchten ist, daß sich eine entwicklung unter uns fortsetzt, die sich, nicht nur in münchen, in den letzten jahren herausgebildet hat:

Das bedürfnis, nicht nur in unseren eigenen zirkeln und gruppen zu diskutieren und zu handeln, sondern sich an einem gemeinsamen ziel zusammenzuschließen, trotz aller fragen, unterschiede, die wir noch aneinander haben. Dazu sind, ja klar, erstmal gemeinsame dis-

kussionen notwendig, wie sie z.b. auf einer veranstaltung möglich sind. Sie versuchen das alles mit dem §129a-hammer zu erschlagen. Das heißt zum bespiel für

einen münchner genossen konkret, daß gegen ihn im verlauf des letzten halben jahres das dritte ermittlungsverfahren wegen \$129a eingeleitet worden ist. Eins wegen der veranstaltung zu gefangenen in münchen, die im november letzten jahres auch von den bullen abgeräumt worden ist, wegen eines gedichtbandes mit revolutionären gedichten und jetzt wegen der palästina-veranstaltung.

Es ist ein gezieltes vorgehen konkret gegen einzelne münchner genoss/inn/en, gegen die verankerung von antiimperialistischer politik und den prozeß, der sich untereinander ent-

wickelt.

Und sie füchten den gedanken des internationalismus, das wir ihn aus unseren bedingungen und unserem kampf hier in der metropole brd praktisch bestimmen, weil sie die sprengkraft und stärke fürchten, die wir zusammen entwickeln können, wenn wir die enge der teilkämpfe bewußt aufbrechen; die stärke, die wir in ansätzen schon haben. Und es soll alle abschrecken, die erstmal interesse haben, was wissen wollen, die eine diskussion mit uns wollen. Ganz materiell bedeutet es für alle veranstaltungs-besucher erfassung ihrer daten - die internierung in den staatsschutzcomputern!

Der überfall auf die veranstaltungs-teilnehmer wurde in geheimdienstlicher art und weise

You Antiimperialisten 2 ZUM

vorbereitet und durchgeführt, dem ganzen hatten die bullen den namen "aktion sandsturm" gegeben.

- Niemand wurde vom verbot vorher informiert. Das wollten sie auch garnicht, denn ein erklärtes ziel bei dieser aktion war das erfassen aller menschen, die ein politisches interesse an der veranstaltung hatten. Zu diesem zweck wurden rund um den veranstaltungsort kontrollstellen eingerichtet.

- Es gab keine konkrete angabe von gründen für das veranstaltungs- verbot und die anschließend durchgeführten hausdurchsuchungen bei zwei leuten. Sie wollten diese veranstaltung auf keinen fall zulassen, und dafür musste die floskel: "werbung für eine terroristische vereinigung - \$1292" herhalten.

- Die pressemeldungen waren schon vorbereitet, bevor sie ihre aktion beendet hatten, deshalb kamen zum teil falschmeldungen im radio und in einigen zeitungen, die sie nicht mehr rechtzeitig berichtigen konnten, die aber anzeigen, was sie wollten: "Ein palästinenser verhaftet – verdact auf bildung einer terroristischen vereinigung."

Den palästinensischen genossen haben sie nicht gekriegt; wie's dann aber aussah:

150 bullen stürmten den kleinen saal, in dem die 60 genoss/inn/en eingekesselt wurden. Alle wurden mit videokameras genau abgefilmt, photografiert, mit tonband wurden alle äußerungen aufgezeichnet, informationsmaterial wurde beschlagnahmt, auf anweisung der bundesanwaltschaft wurden die personalien aller veranstaltungs- teilnehmer festgestellt, erkennungsdienstliche maßnahmn wurden durchgeführt, wenn jemand keinen perso dabei hatte. 7 leute wurden auf die bullen -wache mitgenommen, aber am abend wieder freigelassen. Die begründung für ihre verschleppung war "widerstand gegen die staatsgewalt" und "werbung für eine terroristische vereinigung - \$1292". Gegen zwei leute läuft jetzt ein ermittlungsverfahren, weil sie die veranstalter sein sollen.

Die begründung für diese staatsschutzaktion wird erst später nachgeliefert. Um es hinzu-

kriegen sind bka-spezialisten nötig. Polizeisprecher: "Wir hatten keine eigenen erkenntnisse, die ein verbot begründet hätten. Dazu braucht man schon spezialisten." Die polizei habe "ausschließlich eine anordnung der bundesanwaltschaft in karlsruhe vollzogen."

Diese bka-spezialisten, abteilung "terrorismus"; konstruieren anhand des einladungsflug-blattes: die raf hätte aufgefordert, veranstaltungen zu den palästinensern zu machen,

und in diesem auftrag hätten die veranstalter gehandelt.

Ich will zu dieser konstruktion nicht groß was sagen, weil das ihre scheiße ist. es zeigt im grunde nur, wie sie fürchten, wenn unsere politik mit der politik der genoss/inn/en aus der raf inhaltlich zusammenkommt und so der gedanke von gemeinsamer front in einzelnen

initiativen konkret wird.

Ich denke, das reicht erstmal an informationen dazu. Ich will auch nicht 'nen horror verbreiten, weil ich da jetzt so viel von dem staatsschutzvorgehen erzählt habe, aber wir fanden wichtig, das von münchen genauer zu erzählen, weil wir den eindruck hatten, daß das bisher nicht so bekannt ist. Und es zeigt konkret die schärfe unserer wirklichkeit. Es reiht sich auch in andere veranstaltungsverbote ein, räumungen (wie z.b. schon im november letzten jahres die veranstaltung zu den politischen gefangenen in gleicher manier gestürmt wurde) oder auflagen, worüber wir, nach meinung des staatsschutzes, diskutieren dürfen und über was nicht (wie bei der buko in nürnberg) – und daß die bullen mit in den veranstaltungen sitzen, um zu überprüfen, ob die auflagen eingehalten werden (wie auf ner vobo-veranstaltung im stiddeutschen raum) – oder eben als zivile schnüffler, die sich nicht gleich als bullen zu erkennen geben, aber aufgrund deren observationen, zum teil monate nachdem die veranstaltungen stattgefnden haben, dann ermittlungsverfahren eingeleitet werden (wie in detmold nach einer veranstaltung zur zusammenlegung der politischen gefangenen in der brd und zum kongreß in frankfurt) und auch das vorgehen gegen ausländische genossen, die solidaritätsveranstaltungen und feste machen wollen: das verhindern des newroz-festes in wesel, wo jetzt gegen einen kurden ein ermittlungsverfahren läuft und gegen einen anderen im rahmen des ausländerrechts vorgegangen wird, was kon-kret abschiebung in die türkei zur folge haben kann.

Das ist nichts vollständiges, aber alles konkreter ausdruck, wie die widerstandsbekämpfung gegen uns hier läuft und umsetzung der imperialistischen vernichtungstrategie seit

Einkreisen - isolieren - vernichten.

Wir befinden uns da mitten dein, aber ob sie damit durchkommen können, liegt letzten endes an uns!

Aufhören wollte ich jetzt mit einem zitat aus dem aufrufflugblatt zu der palästina-veranstaltung in munchen; ich fänd's gut, wenn wir in diesem sinne heute miteinander reden

würden:
"Was uns am kampf der menschen dort anzieht, wovon wir lernen können und worin sie international beispiel sind, daß sie unter der bedingung des imperialistischen vernichtungskrieg nicht aufhören, um ihre revolutionäre identität zu kämpfen.

Was uns mit dem kampf des palästinensischen volkes verbindet, ist das gemeinsame be-wußtsein, daß kein volk, keine befreiungsbewegung allein seine/ihre befreiung erreichen kann. Die zerschlagung des imperialismus ist nur möglich, wenn sich die revolutionären kämpfe weltweit aufeinander beziehen, wenn sie in der perspektive der einheit des internationalen proletariats kämpfen."

BERLINER MORGENPOST

# Anschlag auf US-Zug

### Täter blockierten Gleise mit Reifen und Kette

Offensichtlich im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Besuch des US-Präsidenten Ronald Reagan in Berlin steht ein Anschlag, der Montag früh gegen eine vornehmlich von amerikanischen Militärzügen benutzte Bahnstrecke in Zehlendorf verübt wurde.

Die Täter befestigten, vermutlich kurz nach fünf Uhr, auf den Gleisen nahe der Potsdamer Straße / Ecke Fürstenstraße 6 Autoreifen mit einer rund fünf Meter langen Stahlkette. Anschließend setzten sie die Reifen in Brand. Ein US-Fernzug aus Bremerhaven mußte vor dem Hindernis stoppen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und durchtrennte die Kette mit einem Bolzenschneider. Die Strecke war knapp 25 Minuten lang gesperrt. Am Tatort wurden Flugblätter mit der Aufschrift "Feuer und Flamme für den amerikanischen Präsidenten" gefunden.

Wie Horst Brandt vom polizeilichen Staatsschutz auf Anfrage mitteilte, gibt es bisher keinerlei Hinweise auf die Täter. Der Staatsschutz habe auch keine Anhaltspunkte dafür, daß der Anschlag Teil großangelegter Sabotage-Pläne gegen den Besuch von Präsident Reagan sein könne.

### Ermittlungsverfahren in Sachen \$1292

Duisburg. 4.6.87 Etwa eine Woche nach der Verhaftung von Thomas R. im März 87, dem vierten pol. Gefangenen aus Duisburg, erhielten vier Genossen/innen eine Vorladung zum Ermittlungsrichter am BGH in Karlsruhe. Aufhänger ist ein Urlaubsbrief, den die vier an Thomas T. geschrieben haben sollen und der bei dessen Festnahme im August 86 gefunden wurde. Ermittlungsgegenstand ist ein §129a-Verfahren gegen Unbekannt. Zu einer ersten Vorladung im Herbst 86 sind alle vier nicht erschienen, da sie eine Aussage gegenüber dem Staat grundsätzlich ablehnen. Zwei gingen auch nicht zum Termin am 29.4.87 und erhielten deshalb einen Bußgeldbescheid über je 500 DM. Gegen die anderen beiden beantragte der Bundesanwalt Beugehaft zur Aussageerzwingung. Dies wurde von Gerlach, Ermittlungsrichter am BGH abgelehnt, da sie sich sowohl durch eine Aussage wie eine Berufung auf den §55 StGB (Aussageverweigerung) belasten könnten. - (syb)

### Anschiag auf RWE-Schaltstation

SDZ 19.06.87 Kelsterbach (dpa) Ein Brandanschlag auf eine Schaltstation der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) im Kelsterbacher Wald in der Nähe Frankfurts hat zwei chemische Betriebe zeitweise lahmgelegt. Ein Polizeisprecher berichtete, die Schaltstation sei vollständig ausgefallen, was zu einem zeitweisen Stromausfall im Werk Kelsterbach des Chemieunternehmens Hoechst und des Chemieunternehmens Ticona geführt habe. Der Schaden werde auf mehrere hunderttausend Mark geschätzt. An eine der Wände der Station seien mit Farbe unter anderem die Buchstaben RZ für "Revolutionäre Zellen" gesprüht worden.

### Brandanschlag auf peruanische SDZ 22.6 Botschaft in Bonn

... Bonn (Reuter/dpa) Auf die peruanische Botschaft in Bonn ist in der Nacht zum Samstag ein Brandanschlag verübt worden, der nach Angaben der Polizei aber nur geringen Sachschaden anrichtete. Ein Polizeisprecher sagte, durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr sei ein Ausbreiten des von Unbekannten im Kellergeschoß der Botschaft gelegten Feuers verhindert worden. Über dem Kellerfenster war ein Transparent mit der Aufschrift "19. Juni 87, das vergossene Blut wird niemals vergessen werden. Haltet das Gedenken der in Peru ermordeten revolutionären Gefangenen hoch" befestigt. Offenbar bezogen sich der oder die Täter auf die Gefangenenrevolten in Lima vor einem Jahr, bei denen rund 250 Häftlinge ums Leben gekommen waren. Unterdessen hat die Regierung Perus den seit 16 Monaten geltenden Ausnahmezustand in der Hauptstadt Lima und dem benachbarten Hafen Callao um 30 Tage verlängert. Damit ist eine nächtliche Ausgangssperre ver-

# egte Quartett die Sprengsätze? 25.6 Anschlag auf Clba-Gelgy-Instit

### Anklage wegen Mitgliedschaft in "Rote-Armee-Fraktion" erhoben

Düsseldorf (dpa). Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft Bundesanwaltschaft gegen sung der Behörde hinreichend drei Männer und eine Frau verdächtig, sich Anfang 1988 Anklage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf erhoben. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft von gestern um den 40 Jahre alten Schlosser Josef Norbert Hofmeier (Neustadt/ Schwarzwald) und die 29 Jahre alte Schlosserin Barbara Maria Perau, den Zivildienstleistenden Thomas Karl-Heinz Thoene (23) und den Hochbaufacharbeiter Thomas Richter

(24). Alle drei stammen aus Duisburg.

Die vier sind nach Auffasverdächtig, sich Anfang 1986 der "Rote Armee Fraktion" (RAF) angeschlossen zu ha-ben. Hofmeier, Perau und Thoene wird darüber hinaus zur Last gelegt, an dem Sprengstoffanschlag auf den Bundesgrenzschutz am 11. August 1986 in Swisttal-Heimerz-heim bei Bonn beteiligt gewesen zu sein. Damals waren auf dem Gelände des Bundesgrenzschutzes zwei Sprengsätze detoniert, wodurch ein An-

tennenmast und das Fernmeldegebäude erheblich beschä- logische Institut von Ciba-Geigy digt wurden. Personen waren in Tübingen, bei dem am Montag nicht zu Schaden gekommen.

Richter wird vorgeworfen, stand. bensumstände von Professor Gerd Herziger, dem Leitef des Fraunhofer-Instituts für Laser-Technik in Aachen, ausgeforscht zu haben. Am 24. Juli
1986 wurde auf das Institut all auf der Weltpraktiziert wird". von unbekannten Mitgliedern Auch wennes keine vorrevolutio-einer "Kämpfenden Einheit nären Verhältnisse gebe, heißt es Sheban Atlouf" ein Spreng- weiter, müsse "die Kluft zwistoffanschlag verübt. Sämtli- schen theoretischen Erkenntnische Beschuldigte befinden sich sen und unserer Praxis kleiner in Untersuchungshaft.

# Ciba-Geigy-Institut

Tübingen (taz) — In einem zehnseitigen Bekennerbrief begründet eine "militante zelle" ihren Anschlag auf das humanpharmakoein Schaden von 10.000 DM ent-

Der Pharma-Riese, heißt es, sei ein typisches Beispiel, "wie

### RZ" bekennen sich zu Brandanschlag

TAZ 20.06.1987

Frankfurt (dpa/taz) - Die "Revolutionären Zellen" haben sich zu dem Brandanschlag auf eine Schaltstation der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) im Kelsterbacher Wald südwestlich von Frankfurt bekannt, bei dem in der Nacht zum Mittwoch vorübergehend das Kelsterbacher Werk des Chemiemultis Hoechst und der Firmen-Tochter Ticona vorübergehend lahmgelegt worden waren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere Hunderttausend Mark. In einem Brief, der gestern bei der taz einging, wird der RWE unter anderem die "Forcierung des Atomprogramms" und eine bewußte Verzögerung beim Einbau von Entschwefelungsfiltern bei Kohlekraftwer-

ken vorgeworfen. "Dadurch bedingt: das Waldsterben und eine Halbach (taz) — Für einen ver- märkte mit Billigangeboten belierung". Die Hoechst AG samt lische Aktion, sondern als konweltgefährdende und menschenverachtende Industrieproduk-

Das zweiseitige Schreiben entger. Funktionäre des Verbandes
Konzerns unterstützt werden.

Adler unterhält in des säd

### 'Rote Zora' versuchte Anschlag auf Textilkonzern 'Adler'

suchten Anschlag auf die Haupt- fert. Im April dieses Jahres wurde verwaltung des Adler-Textilkon- ein Streik der 1.600 Beschäftigten Tochterfirmen sei "neben Bayer zerns in Haibach bei Aschaffen- (davon sind 90 Prozent Frauen und BASF einer der größten burg (Unterfranken) erklärte sich zwischen 17 und 25 Jahren) um hö-Rheinverschmutzer". "Wirsehen die Rote Zora in einem der taz vorhere Löhne und bessere Arbeitsliegenden Bekennerbrief verant- bedingungen unter Einsatz von krete Sabotage gegen eine um- laut der Bundesanwaltschaft in wortlich. Der Sprengsatz wurde Karlsruhe sichergestellt, ohne Schadenangerichtetzuhaben. Mit Arbeiterinnen wurden verhaftet, dem Anschlag sollte laut Roter die 13 SprecherInnen der Streihält auch konkrete Drohungen ge- Arbeiterinnen in der Zweignie-Zora der Kampf südkoreanischer gen führende Wirtschaftsmana- derlassung des bundesdeutschen

Militärpolizei und bezahlten Schlägertrupps brutal niedergeschlagen (dietaz berichtete). Zehn kenden von der Geschäftsleitung fristlos entlassen.

Die Adler-Konzernleitung, die mit ihrer südkorenanischen Adler unterhält in der südko- Zweigniederlassung 1986 einen seien "in das Zielkreuz unserer reanischen Freihandelszone Iri Jahresgewinn von 16,75 Millio-Aktionen" geraten, heißt es am die Textilfabrik "Flair Fashion", nen DM erzielte, bestreitet diese Ende des zweiseitigen Schreidie die hiesigen Adler-Mode-Vorwürfe bislang vehement.

### BERICHT ELISABETH MEERMAN:

während die gefangenen aus raf, widerstand und kämpfender gefangener 84/85 im hungerstreik für zusammenlegung waren, wurde ich nach einer scherben-aktion zum hungerstreik im januar 85 im hamburger ekz-altona festgenommen, jedoch nach der ed-behandlung wieder entlassen. ich wurde dann am 21. januar 86 bei der urteilsverkundung -bei der ich zu 1,5 jahren verknackt wurde- sofort verhaftet.

im sept. 86 ging ich im hamburger knast in den hs für zusammenlegung mit hanna, irmgard und christine -die im lübecker knast in kleingruppenisolation hocken-. die zl wurde abgelehnt, ebenso wie der vorherige briefkontakt, den ich zu ihnen aufbauen wollte.

ruth -gefangene aus dem widerstand- erhielt kurz darauf von lübeck aus, schreibverbot mit mir, mit der begründung "wir seien beide aus hausbesetzerkreisen". dabei wurde keine von uns beiden im zusammenhang mit ner hausbesetzung verurteilt. ruth hockt in lübeck wegen: 11.6.82-Anti-Reagan-Demo.

daraufhin wurde klar, daß ich wohl die 'straf'haft in hamburg abzuhocken hätte.

am 17.10. wurde barbara -gefangene aus der raf- von aichach nach hamburg verlegt. wir nahmen sofort kontakt miteinander auf. was sich dann sofort für uns beide in verschärften haftbedingungen äußerte. daraufhin hockten wir beide in 24-stündiger totalisolation, diese konnte lediglich von uns kurz durchbrochen werden. indem wir zu bestimmten situationen kurz zur gegenseitigen zellentür flitzten oder darüber, indem wir abends für uns wichtiges uns gegenseitig zubrüllten. dann stellten wir beide antrag für gemeinsamen hofgang, praktisch als zwischenetappe für unsere zl nach lübeck.

am 22. dezember 86 fand in hamburg eine nationale demo statt, die als inhalte: das weitere zusammenleben/kämpfen meiner genoss-inn-en aus der hafenstraße, die aufhebung der schreibverbote und die zusammenlegung von uns politischen gefangenen, enthielt.

dann wurde volker -gefangener aus der rafnach hamburg verlegt und da waren wir mit jens -gefangener aus dem widerstand- vier politische gefangene, die isoliert voneinander in hamburg hockten.

am 14. januar 87 wurde ich in einer blitzaktion nach vechta verschleppt. die verschleppung hierher war ja reaktion auf die forderung von barbara und mir nach gemeinsamen hofgang. überhaupt war das grundsätzliche interesse des repressionsapparates, daß barbara und ich vollends getrennt werden, ich konnte der situation erstmal nichts entgegensetzen;meine erste reaktion war dann, mich überhaupt nicht an diesem schein-'nvz'-projekt zu beteiligen, ich machte da auch weder hofgang noch umschluß, weil mir ja der grund meines hierseins klar war und ich die trennung nicht so einfach hinnehmen wollte, stellte ich nen antrag für einzelhofgang, politisch wollte ich damit ausdrücken, daß ich mich nicht von den schweinen in das 'nvz'projekt reindrücken lassen wurde, dieser antrag wurde abgelehnt. später dachte ich mir dann, daß ich die frauen, die hier hocken direkt kennenlernen will, und

machte den umschluß und den hofgang mit. dabei traf ich dann gleich während des hofgangs auf eine wirtschaftskriminelle, die es durchgesetzt hatte nicht-arbeiten zu brauchen. Ich ließ mich praktisch erstmal dazu zwingen mit ihr gemeinsam auf dem hof zu sein und das nachdem ich mit barbara zusammen den hofgang beantragt hatte. das war der reine hohn.

seit dem 12.5. beteilige ich mich endgültig weder am umschluß noch am hofgang, diese weitere nicht-beteiligung dieses schein-'nvz'-projekts bestimmte ich nun über meine erfahrungen, die ich jetzt machte und in dem zusammenhang darüber, daß ich es als notwendig betrachte, zusammen für die zl in interaktionsfähige gruppen zu kämpfen.

es gibt verschiedene formen von isolation für uns politische gefangene. einmal die direkte offene -also die totalisolation- und dann die isolation im schein-'nvz'. denn den 'nvz' gibts für uns eh nicht.

nach außen sieht der vollzug für viele von uns so aus, daß wir kontaktsperre mit genoss-inn-en bekommen/haben; besuche unter totaler kontrolle laufen; rechtsanwaltbesuche mit vor- und hinterherigem um- und ausziehen, bzw. mit trennscheibe sind; blumen und obst werden uns meistens aus sogenannten 'sicherheits'gründen verweigert.

nach innen läuft die offenkundige kontrolle darüber, daß viele von uns in einzelhaft hocken, einzeleinkauf und einzelduschen haben.

weiterhin läuft die offensichtliche kontrolle innerhalb der knäste über ein selektionsverfahren, d.h. daß es z.b. gefangene gibt, die im 'frei'gang sind (deren arbeitsplatz ist draußen; sie sind die nichtpolitischen) bis hin zu uns politischen gefangenen, die teilweise in totalisolation hocken.

da dieses selektionsverfahren noch differenzierter ausfällt ist die kollaboration mit den bediensteten sehr stark.

erstmal michte mateurestennesten arate rent

spätter decine ich mir denn, deß ich die fra

wird man in den schein-'nvz' verlegt, ist man hier mit zig 'gesprächs'gruppen von pfarrern/sozialarbeitern/psychologen und gemeinsamen fernsehen/umschluß/hofgang konfrontiert. innerhalb der 'gesprächs'gruppen ist die kontrolle total; beim umschluß und hofgang indirekt, da die nicht-politischen gefangenen noch so stark in den gesellschaftlichen strukturen gefangen sind. d.h. dann für uns, daß es zu keinen politischen auseinandersetzungen kommt, die isolation von uns da ist. oder auch, daß sich der vollzug entpolitisierend auf uns auswirkt - was ja das ziel des staates uns gegenüber, überhaupt ist. entwickeln sich aber politische beziehungen

entwickeln sich aber politische beziehungen mischt sich sofort der repressionsapparat direkt ein, es kommt zur kontaktsperre bis hin zur verschleppung in die totalisolation oder in einen anderen knast oder beides. somit ist die isolation wieder gegeben.

gegenüber der öffentlichkeit behauptet dieser staat, daß es gegen uns keine isolation geben würde. dies ist eine lüge.

seit dem 12.5.87 hocke ich wieder offen in der isolation.

ich werde diese zeit voll für unseren revolutionären zusammenhang benutzen; also weiter für die zl von uns gefangenen aus widerstand, raf und kämpfenden gefangener, kämpfen.

elisabeth meerman

am 19.1.87 wurde der antrag von mir für gemeinsamen hofgang mit barbara lapidar abgelehnt.

im sops, 55 ging ich im hamburger knast in de

### abschrift:

zu ihrem schreiben vom 22.12.86 teile ich mit, daß sich der antrag auf gemeinsamen hofgang mit der strafgefangenen barbara ernst durch verlegung ihrer mandantin in die jva vechta in abweichung vom vollstreckungsplan erledigt hat.

deraufitia wurde klar, dan teh wohl die areite

vechta, den 4.6.87

### KUNDGEBUNGSBEITRAG ZUR ANTI-REAGAN-DEMO am 11.6.87 in Berlin von RUTH CHRISTIANSEN, Gefangene der Anti-Nato-Demo 11.6.82

Ich bin bei der Anti-Reagan-Demo '82 eingefahren und zu 2 Jahren/8 Monaten verurteilt worden. Bei der Urteilsverkündung mußte des Gericht uns rauslassen, weil der Prozeß eine breite öffentliche Wirkung erreicht hatte und von vielen Seiten aus Druck ausgeübt wurde auf diese unverschleierte Staatsschutzjustiz. Durch unsere Haftverschonung gelang es dann auch, daß sich die Wogen des Protestes wieder glätteten, und sie hatten schließlich auch ihr Ziel erreicht-Urteile von bis zu drei Jahren wegen Landfriedensbruch ausgesprochen und damit Maßstäbe für die politische Justiz gesetzt.

Als die Urteile 1,5 Jahre später rechtskräftig wurden, schien es nur noch 'ne individuelle Sache von jedem von uns fünf und seinen politischen- und Lebenszusammenhang zu sein. Da ich es aber ablehnte, mich auf die Ebene von einem Dialog in Form eines Gnadengesuches einzulassen, wurde ich Ende Jan. '86 erneut verhaftet und zum Absitzen der Reststrafe nach Lübeck gebracht.

Die letzten fünf Jahre, von denen ich die meiste Zeit im Knast verbracht hatte, lassen sich als eine Einheit betrachten. Es stellte sich in allen Lagen heraus, daß der Kampf gegen den Imperialismus nicht aufhört, daß es letztlich nichts gibt, als immer weiter zu kämpfen.

Den Schweinen keine Zugeständnisse machen, seine Identität nicht aufgeben, daß ist das Wichtigste. Deswegen war es für mich nicht Sache, ein Gnadengesuch zu stellen, oder mich im Knast anzupassen, um eher entlassen zu werden. Solche Zugeständnisse zersetzen die Identität, man würde das Vertrauen zu sich selbst verlieren, das Bewußtsein stärker zu sein als sie, auch wenn sie alle Macht über einen haben.

Denn unserer Überlegenheit besteht in dieser Situation genau darin, festzuhalten wofür wir kämpfen. Unsere Ziele, unsere Vorstellungen anders zu leben, können sie uns nicht nehmen, auch wenn sie uns sonst alles nehmen können. Ohne diese innere Überlegenheit, die sich natürlich auch in einem konkreten Verhältnis ihnen gegenüber ausdrücken muß, gibt es auch keine Hoffnung, daß es uns gelingen wird, aus dieser Stärke heraus eine relevante revolutionäre Kraft zu entwickeln. Ohne diese Hoffnung aber kann man nicht kämpfen.

Die Zerstörung der Identität der Gefangenen soll die Perspektivlosigkeit von Widerstand gegen diesen Staat beweisen. Die politischen Gefangenen sollen im Knast zur Kapitulation gebracht werden.

Es ist nichts anderes als ein Machtbeweis des Staates, denn Knäste sind nichts anderes als Gewaltmittel, um den Machtanspruch des Staates durchzusetzen. Ziel der Knäste ist es, daß die Gefangenen diese Macht anerkennen sollen, genauso wie die eigene Ohnmacht. Deswegen wird in den Knästen hauptsächlich mit Demütigungen und den Zwang, unsinnige Regeln zu befolgen, gearbeitet.

Die Verteidigung einer selbstbestimmten Lebensweise -soweit möglich- ist daher im Knast ein alltäglicher Kampf, der jeden Tag geführt und dadurch jeden Tag gewonnen werden muß. Sich nicht bestimmen lassen, sich nicht runterziehen lassen, seine Power aktivieren, gegen die Isolation ankämpfen, ständig lernen und sich verändern so ist es möglich, im Knast nicht nur zu überleben, sondern auch ein ganzes Stück Stärke hinzu zu gewinnen.

Der Kampf gegen den Imperialismus hört im Knast nicht auf. Der Angriff des Staates gegen die Gefangenen richtet sich gegen unsere politische Identität. Politische Zusammenhänge nach draußen und zu anderen Gefangenen sollen zerschlagen werden oder werden genauestens überwacht und ausgeforscht (da, wo sie sie nicht verbieten können). Die meisten Gefangenen sind seit Jahren in Einzelisolation. Politische Diskussionen und Informationen werden weitgehend unmöglich gemacht durch Zensur, Schreib- und Besuchsverbote. Dieses Entziehen jeglicher Kommunikation ist eine Form der Vernichtung.

Genau dagegen richtet sich der Kampf um Zusammenlegung der Gefangenen in große Gruppen. Genau weil jeder politische Zusammenhang im Knast zerstört werden soll, ist die Zusammenlegung das, was wir uns erkämpfen müssen. Weil die Zusammenlegung bedeutet, als politische Menschen im Knast überleben zu können. Weil wir, wenn wir die Zusammenlegung erkämpfen, als Kollektive in der Bewegung des antagonistischen Widerstands in der BRD mitarbeiten können. Weil nur der Kampf um Zusammenlegung der Vernichtung des Staates an den politischen und kämpfenden Gefangenen Grenzen setzt.

Vor einer Woche ist Norbert im Moabiter Gefängnis gestorben. Die Isolationshaft und der ganze

menschenverachtende Knastapparat haben ihn umgebracht. Die Verantwortung trägt die berliner Justiz. Isolation ist Folter - auf Dauer Mord.

Noch immer wird das Thema Knast bei uns viel zu sehr verdrängt - wenn nicht gerade jemand aus dem engsten Bekanntenkreis davon betroffen ist. Oft wird rein individuell damit umgegangen. Es bestehen wenig Vorstellungen darüber, was es heißt, im Knast weiterleben und -kämpfen zu können. Die Zusammenlegungsforderung ist für viele noch ein Stück weit weg.

Norberts Tod heißt, daß er nichts mehr zu verlieren hatte. Das Schlimmste daran ist, daß er sich auch nicht vorstellen konnte, was zu gewinnen zu haben. Das ist unser aller Schwäche. Wir wissen zu wenig, wofür wir kämpfen. Es erfordert eine Menge Mut und Kraft, sich an dem zu orientieren, was man an Vorstellung einer befreiten Gesellschaft im Kopf hat. Gerade in der Isolationshaft, wo man nur sich selber hat.

Die Isolation ist eine Waffe, der man immer wieder entgegentreten muß. Da kann auch von Genossen draußen viel für getan werden. Sie muß nicht tödlich oder selbstzerstörend sein, wenn man begreift, daß der selbe Kampf im Knast mit anderen Mitteln weitergeführt wird, wenn man die Konfrontation hier bewußt bestimmt, bewußt auf die Schweinereien reagiert und sich daran orientiert, den Kampf als eine kontinuierliche Entwicklung zu begreifen. Worauf die Schweine spekulieren, ist das Gefühl. daß der Knast ein völlig isolierter Raum ist, getrennt von draußen, getrennt von der Vergangenheit sowie der Zukunft. Das Gefühl geben

Grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung

### Deutsch-französische Zusammenarbeit

WB. – Bundesinnenminister Dr. Friedrich Zimmermann und der Innenminister der Französischen Republik Charles Pasqua haben am 8. 4. 1987 in Paris eine Ressortvereinbarung über die polizeiliche Zusammenarbeit unterzeichnet.

Hierzu erklärt Minister Zimmermann: "Mit dieser Vereinbarung erhält die zwischen den beiden Ressorts schon bestehende gute Zusammenarbeit im Polizeiwesen in allen Bereichen der inneren Sicherheit einen formellen Rahmen, um grenzüberschreitenden Terrorismus und andere Krisamer zu bekämpfen.

Es werden ständige Verbin- Terroristen verschärft. Zusammenarbeit - insbesondungsbeamte ausgetauscht, die den Informationsaustausch sowie den Rechtshilfeverkehr zwischen beiden Ländern einfacher und schneller abwickeln und Ermittlungsverfahren mit ihrer besonderen Sachkenntnis unterstützen. Nach schwerwiegenden terroristischen Zwischenfällen können zusätzliche Verbindungsbeamte entsandt werden, die die örtlichen Polizeidienststellen ohne Exekutivbefugnis unterstützen und beraten.

Durch gegenseitigen Ausminalitätsformen noch wirk- hang von Fahndungsplakaten wird der Fahndungsdruck auf

einen die Mauern und die Zelle und die Schlüsselknechte. Unser politisches Bewußtsein, unsere Lebendigkeit und die Genossen draußen und drinnen geben uns eine anderes Gefühl. Jede Initiative, jeder kleine Schritt ist wichtig, wenn er einen stärker macht. Und die Stärke nützt nicht nur einem selbst, die nützt allen, ist Teil der Kämpfe gegen diesen Staat und das gesamte imperialistische System.

Zwanzig Jahre nach dem Besuch des Faschisten Schah und fünf Jahre nach seinem eigenen, mißlungenen Auftritt in West-Berlin wagt Reagan es nun heute wieder, seinen Fuß in diese Stadt zu setzen. Um in seiner Funktion als angebliche "Schutzmacht" wieder mal die imperialistische Bedeutung West-Berlins hervorzuheben, und die Verbundenheit der Beherrscher mit den Beherrschten zu beschwören. Seine Anwesenheit wird den Widerspruch und Widerstand vieler Menschen hervorrufen, die in ihm einen der Hauptverantwortlichen imperialistischer Politik auf der ganzen Welt ausmachen.

Ich gruße alle Genossen, die sich aus diesem Grund heute hier versammelt haben! Und ich gruße alle gefangenen Genoss-inn-en in den Knästen von West-Berlin und der BRD!

> Kampf dem Imperialismus an jedem Ort und zu jeder Zeit!

Adresse: Ruth Christiansen JVA Lübeck Marliring 41 2400 Lübeck

Vereinbart ist auch, daß Experten beider Seiten umgehend die Verknüpfung und gemeinsame Nutzung der beiderseitigen Fahndungssysteme prüfen werden.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Wegstein in der guten Zusammenarbeit zwi-Deutschland und der Franzö- tät." sischen Republik auf dem Gebiet der inneren Sicherheit. Kriminalistik 6/87 Die passende Antwort auf den Terrorismus in Europa und die internationalen Verbindungen der Schwerkriminalität kann nur in einer noch engeren bi- und multilateralen

dere der westeuropäischen Staaten - bestehen. Dies gilt besonders für die operative Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden. Die deutschfranzösische Kooperation soll Motor sein für eine wirksamere Zusammenarbeit der westeuropäischen Staaten gegen schen der Bundesrepublik Terror und Schwerkriminali-

# Hausdurchsuchung

Hierunter folgt eine Liste von den Sachen, die im April bei der Hausdurchsuchung bei zwei Genossen von der Redaktion der Knipselkrant beschlagnahmt wurden. Es ist total lächerlich was die Bullen alles in Beschlag genommen haben.

De navolgende goederen werden op zondag, 5 april 1987, onder het bed van het echtpaar S. aangetroffen.

- 1 ex. nr. 35 van De Knipselkrant, jrg. 85.
- 30 ex. nr.s 1-30 van De Knipselkr., jrg. 86.
- 7 ex. nr.s 1 t/m 7 van De Knipselkr., jrg. 87
- 1 Catalogus van PK elektronische apparatuur.
- 1 Dokumentatie zum Kongreß Antiimperialistischer und Antikapitalistischer Widerstand in Europa.
- 1 Boek "Speuren bij de bespieders" -Politieobservatie in Nederland-.
- 1 Boekje "Politische Verteidigung in Strafsachen" door Mr. P.H. Bakker Schut.
- 1 Boekje "Theorie en praktijk van de guerilla
   CCC -.
- 1 Uitgave van Querkopp -Nov. 1986
- 1 Uitgave van Armenia Nr.132 van 14 juli 87.
- 1 Brief van het Armenian Popular Movement,
   19.12.1986, uitgegeven door de Knipselkrant.
- 1 Fotokopie: Kommunikee "Akties tegen de Makro" een uitgave van RARA -Revolutionaire Anti Racistiese Aktie-.
- 1 Stencil betrekking hebbende op de arrestatie van Paul Moussault, met de persverklaring van zijn advocaat Mr.P.H.Bakker Schut.
- 1 Tekst persoonferentie van de Vereniging van Familieleden en Vrienden van de Communistische gevangenen; de basistekst van de vereniging alsmede het "Kommunikee van de vier gevangen Kommunistische militanten".
- 1 Fotocopie van een brief van een Amerikaanse politieke gevangene, gericht aan de Knipselkrant te Groningen.
- 1 Fotocopie van een brief gericht aan Paul (Moussault) d.d. 20.11.1986.
- 1 Fotocopie van een brief in het frans gesteld, d.d. 29.11.1986.
- 1 Kommunikee "Zuur aan de wortels van de Democratie", uitgegeven door RARA, jan. 1987
- 2 Stencils, handelende de vrijlating van Georges Ibrahim Abdallah, Anis Nakkache en Varoujan Garabedian, een in het duits gestelde uitgave van De Knipselkrant.
- 1 Fotocopie van een in het duits gestelde brief gericht aan Paul van ene Luiti.
- In het duits gesteld pamflet, handelende over politieke gevangenen (op geel papier gedrukt).
- 2 Fotocopieën van een in het duits gestelde brief, verzonden door Luiti en gericht aan Paul.
- 1 Stencil, in het duits gestelde uitgave, handelende het Palestijns verzet.
- 1 Open brief aan De Knipselkrant -duits-.

- 1 Brief van Günter M., gericht aan Paul -duits-.
- 1 Brief van Pascale Vandegeerde, in het duits gesteld d.d. 23.10.1986.
- 1 In het duits gestelde uiteenzetting, handelende een communiqué van de RAF, d.d. 16.11.1986
- 1 Stencil, gericht aan De Knipselkrant, van het EX-Kneipenkollektiv d.d. 16.12.1986.
- 1 Prozeßerklärung G.I.Abdallah, in het duits gesteld.
- 1 Fotocopie, index van boek "Raf und Widerstand".
- 1 Fotocopie brief van Pierre Carette, d.d. 29.11.
   1986 in het duits gesteld-.
- 1 Fotocopie brief Pascale -in het duits gesteld-.
- 1 Brief van Inez D., handelende de arrestatie van Paul Moussault, d.d. 20.05.1986.
- 1 Fotocopie van persbericht, betreffende de arrestatie van Paul Moussault.
- 1 Fotocopie van brief, gericht aan Paul, van Dominique, d.d. 19.01.1986.
- 7 Bladzijden uit Der Spiegel interview met Dieter Hildebrandt.
- 1 Fotocopie uit onbekende uitgave -blz. 1075-.
- 1 In het Engels gestelde uitgave van het Armenian Secret Army for the libaration of Armenia.
- 2 Fotocopieën van pamfletten van het Landeskriminalamt te München, met een fotocopie uit "Konkret" van jan. 87, betrekking hebbende op het opblazen van hoogspanningsmasten.
- 1 Fotocopie uit "de Morgen" nr.39 -artikel over de CCC-.
- 1 Fotocopie uit het NRC d.d. 11.01.1986 -artikel over de CCC-.
- 1 Fotocopie uit onbekend tijdschrift, handelende over de CIA und die Philippinen -duits-.
- 1 Fotocopie van collage van krantenartikelen handelende over de MAKRO-branden.
- 1 Fotocopie uit The Anti Imperialist International Brigade 1986.
- 1 Fotocopie uit onbekend tijdschrift, over de jacht van de BKA op RAF-leden.
- 3 Fotocopieën uit Konkret, jan. 87, handelende de FPMR.
- 2 Fotocopieën met krantenartikelen over de AGIT aanslagen (Mercedesgarage te Zwolle en de Ijsselcentrale).
- 1 Fotocopie van krantenartikelen uit Trouw, d.d. 07.03.1987, handelende over vermeende spionage aktiviteiten van de raadsman van Abdallah.
- Bluf nr.221.
- 1 Krantenartikel uit onbekende Belgische krant, betreffende de activiteiten van de CCC en de Bende van Nijvel.
- 1 Krantenartikel uit Brabants dagblad d.d. 09.02.
   1987, betreffende RAF-terroristen.
- 1 Krantenartikel en een bladzijde uit "Wereld".

betreffende Raul Sendic.

 Groot aantal brieven gericht aan Paul, kranten- en tijdschriftenartikelen handelende over terroristische akties, stencil van CCC, pamfletten van Action Directe, een uitgave van de Knipselkrant over Brigate Rosse enz., alles gebundeld in een gele omslag, zoals het werd aangetroffen.

\*\*\*\*\*

De navolgende goederen werden aangetroffen op de vilering van het perceel ..., bewoond door het echtpaar S.

- Bundel van ± 220 bladzijden met politieke geschriften, waarvan ± de helft bestaat uit concepten. De inhoud bestaat veelal uit "links" politieke uiteenzettingen, mogelijk betreft het hier materiaal voor uitgave van een politiek blad oid. Bij deze bundel is -en was- gevoegd een hand geschreven politieke stelling alsmede een foto van een onbekend kasteel.
- 14 Ex. van de Knipselkrant jaargang 1983.
  1 Index van de Knipselkrant jaargang 1982.
- 5 Verschillende ex. van de Knipselkrant van Rood Verzetsfront.

\*\*\*\*\*

De navolgende goederen werden op 7 april 87, omstreeks 14.15 uur, tijdens een huiszoeking in perceel ... aangetroffen en inbeslaggenomen:

- 32 exemplaren van De Knipselkrant, jrg. 1983
   + Index 83 + Dec.nr. 1982.
- 47 ex. van de Knipselkrant, jrg. 1984.
  34 ex. van de Knipselkrant, jrg. 1985.
- 15 boekwerkjes van het Rood Verzetsfront, t.w.:

nr.9 feb.87: Solidair met het verzet.

nr.11 mei 78: Brigate Rosse.

nr.12 juli 78: Folter.

nr.13 sep. 78: Willy Peter Stoll vermoord.

nr.37 mei 82: Counter Insurgency II -guerilla bestriiding-.

nr.40 nov. 82: komputer fascisme & hersenmanipulatie.

nr.41 jan. 83: Mossad.

nr.43 juni 83: Brigate Rosse - Sociale strijd in Italië.

nr.44 okt. 83: Action Directe.

nr.45 nov. 83: Grapo - guerillastrijd in Spanje. nr.46 maart 84: Revolutionäre Zellen -RZ-.

nr.47 juli 84: Psychologie een wapen in het arsenaal van de counter insurgency.

nr.48 -- 85: Guerillastrijd in België -CCC-.

nr.49 -- 85: Samen strijden - Kommunikee Action Directe en RAF.

- 2 Boekwerken: RAF-teksten nr's 1 en 2.

1 Brochure - 50 blz. "im kampf um befreiung"

-duits-.

- 1 Brochure 31 blz. "Van protest tot verzet"
   Ulrike Meinhof -Uitgave Rood Verzetsfront.
- 1 Brochure 42 blz. "Verslag van de opening van en de strijd tegen de luchthaven Narita, Japan.
- 5 ex. van het RVF 1e jrg. 77 nr's 1 t/m 5.
- 1 Brochure nr.8 v.h. Ned. Juridisch Comité Politieke gevangenen titel "Repressie" in samenwerking met RVF.
- 1 Brochure nr.1, 1e jrg. "Informatie Politieke Gevangenen".
- 1 Boekwerkje -44 blz. "Recht voor de RAF", '75
- 1 Brochure 53 blz. Info van het MJC i.v.m. de uitlevering van RAF leden.
- 1 Boek: "Handboek tegen de smeris" 140 blz. uitgegeven maart 1983.
- 1 Boek: "Todesschüsse Isolationshaft Eingriffe ins Verteidigungsrecht" 1983.
- 1 Brochure met teksten van een lezing, gehouden tijdens een manifestatie
- 1 Brochure van het MJC: "Interview met RAF advocaten".
- 1 Brochure, info.nr.13 juni 83: "Familienangehörige von politischen Gefangenen der BRD".
   -duits-
- 1 Magazine Anarchy nr.38. Onderwerp: RAF -Engels-.
- 1 Brochure 20 blz. "Raf en het verzet in hongerstaking" 1985.
- 4 Bladen "Dossier CID", nr's 1 t/m 4, uitgave Onkruit - 1985.
- 3 Pamfletten ± 30x42cm van de CCC, waarop foto's zijn afgebeeld van bomaanslagen door
  de CCC te: Charleroi 2x, Brussel, Leuven en
  Schaarbeek. De pamfletten lijken origineel te
  zijn.
- 6 Uitgeknipte krantenartikelen uit Belgische kranten, betreffende acties van de CCC - oktober 1985.
- 1 Bundel krantenartikelen uit Nederlandse kranten betreffende de RAF 1977.
- 1 Pamflet met betrekking tot de dood van Johannes Thimme -jan. 1985- Duits.
- 1 Pamflet: Protest tegen de arrestatie van 8 personen in Frankrijk, leden van de redactie van L'Internationale -dec. 1984-.
- 1 Artikel uit Radikal, okt. 1984 "Schweine ins Weltall!" - 9 blz. (Met potlood aantekeningen).
- 19 Fotocopieën uit onbekend boek. Titel onderwerp: Zur Situation der politischen Gefangenen jetzt.
- 1 Fotocopie van een artikel uit Solidair, nr.39, betreft CCC.
- 4 Exemplaren van Knastblatt. Duits-
- 1 Stencil: Tekst van manifestatie over de hongerstaking in de BRD -9 jan. 85-.
- 1 Brochure: "Verzet is Mogelijk" -Rote Zora-
- 1 Exemplaar nr.3: "Zusammen Kämpfen" Zei-

tung für die antiimperialistische Front in Westeuropa. -juli 1985-.

- 3 Fotocopieën van 2 brieven gericht aan Paul - 27.09.84 en 22.09.85 -.
- 1 Fotocopie van een "Ermittlungsbericht" van het Bundeskriminalamt: Abklärung des "Informationsbüros: Politische Gefangene in der Brd".
- 6 Fotocopieën van een in de duits taal gesteld artikel over: Fragmente zur GAL.

- 1 Gefotocopieerd duits boekwerk. Titel: Reizentzug und Gehirnwäsche in der BRD.

- 1 Bundel krantenartikelen m.b.t. de zelfmoord van Ulrike Meinhof.
- 5 kaarten, beschreven in het Nederlands. Het betreft een met de hand beschreven relaas over de opkomst van de Baader Meinhof groep en hun aktiviteiten.
- 1 Boekje uitgegeven door het Rood Verzetsfront. Titel: Psychologiese Oorlogvoering. -112 blz-.
- 1 Brochure van onb. aktiegroep m.b.t. Luchtmacht Inlichtingen Dienst.
- 1 Fotocopie: Schema organisatieplan van de BKA.
- 1 Fotocopie van een uit Duitsland verstuurde ansichtkaart aan Paul.

Alle bovengenoemde goederen werden aangetroffen op de vliering van de woning ..., bewoond door het echtpaar S.

#### \*\*\*\*\*

De navolgende goederen werden op 7 april 1987, omstreeks 14.30, tijdens een huiszoeking in een schuur, behorende bij een woning, staande op perceel ..., aangetroffen en inbeslaggenomen.

- 53 Exemplaren van De Knipselkrant, jaargang 1981, t.w. de nummers: 1,3,4,7,8,15,16,20,21-26,27(2x),28,29(2x),33-39(2x),40-47,48-50(2x).

- 7 Exemplaren van De Knipselkrant, jaargang 1982, t.w. de nummers: 1-3 en 6-9.

Uitgaven van het Rood Verzetsfront, t.w.:

nr.6 - oktober '77.

nr.7 - december '77.

nr.8 - december '77. "RAF".

nr.10 - december '78.

nr.12 - juli '78. "Folter".

nr.14 - december '78. (3x)

nr.15 - januarie '79. "PFLP"

nr.16 - februari '79. (2x) Eén exemplaar is voorzien van potloodaantekeningen, kennelijk om de tekst te gebruiken voor een ander doel. nr.17 - april '79.

nr.19 -oktober '79.

nr.20 - november '79. (2x) "Wie zich niet wapent, sterft!"

nr.21 - januarie '80.

nr.22 - april '80.

nr.23 - mei '80. (2x)

nr.-- augustus '80. nr.26 - oktober '80.

nr.27 - december '80.

nr.28 - januari '81.

nr.29 - maart '81. "Brigate Rosse". nr.30 - maart '81. "Hongerstaking".

nr.31 - april '81. "Sigurd Debus vermoord".

nr.33 - september '81. (2x) "IRA".

nr.34 - december '81. "RAF".

nr.35 - januari '82. "Counterinsurgency planning Guide".

nr.36 - maart '82.

- 1 Brochure, uitgegeven door het Rood Verzetsfront: "Hochsicherheitstrakt".
- 1 Brochure, uitgegeven door het Rood Verzetsfront: "RZ - Revolutionare Zellen".
- 6 Brochures, nr's. 2,3,4,18,19 en 20 van Informatie politieke gevangenen 1978/1979.
- 1 Boekje van het Rood Verzetsfront: "Psychologiese oorlogvoering".
- 6 Informatiebulletins van het Med.Jur.Comité voor politieke gevangenen, t.w.: nr.A, nov. '76. nr.6 - '77. nr.7 - '77. (2x) nr.10 - onb. nr.12onb. nr.13 onb.
- 2 Boekjes, 83 blz. van MJC "Laatste teksten van Ulrike Meinhof". Een exemplaar is voorzien van aantekeningen, c.q. veranderingen in de tekst.
- 1 Boekje, 59 blz. van MJC "Rechtsstaat en Staatsterreur".
- 1 Brochure met politieke geschriften, 43 blz. Uitgever onbekend.
- 1 Drukwerkje, 53 blz. "Infiltreren, Isoleren, Elimineren".
- 1 Stencil, 2 blz. inhoudende verklaring van het Rood Verzetsfront d.d. 07.08.80, met betrekking tot explosie in pand Quellijnstraat te Amsterdam op 16 juni 1980.

# INTERVIEW MIT DEN

Die baskische Separatistenorganisation ETA hat vergangene Woche in Barcelona ein Sprengstoffattentat begangen, das 18 Tote forderte. Die den ETA-Zielen nahestehende Baskenpartei «Herri Batasuna», Gewerkschaften, Linksparteien und Hunderttausende von DemonstrantInnen verurteilten wie das gesamte politische Spektrum den Anschlag. Sogar ETA hat Selbstkritik geübt. Noch vor dem Attentat gewährten drei Führungsmitglieder von ETA-militar der Presseagentur IPS ein Interview, das die Vorstellungen der Organisation dokumentiert. Das Interview wurde zwischen dem 18. und 25. Mai schriftlich geführt; es ist laut der baskischen Zeitung «Egin» das seit Jahren erste offizielle Interview von ETA-militar.



Übersetzung: Mauro Abbühl

#### Welches sind eure Bedingungen zur Einstellung der gewalttätigen Aktionen?

Während dem Übergang vom frankistischen Staat zum heutigen spanischen Unterdrückerstaat haben sich die Mehrheit der politischen Gruppierungen in Bündnissen zusammengeschlossen, welche den Bruch mit den bestehenden Verhältnissen von unterschiedlichen ideologischen Postitionen postulieren. Alle unterstützten jedoch die territoriale Einheit Süd-Euskadis und unsere Forderung nach Selbstbestimmung. Zu ihnen gehörte auch die Spanische Sozialistische Partei (PSOE), welche sich nicht schämte, ihre wichtigsten Führer an Demonstrationen für das Selbstbestimmungsrecht zu schicken, oder öffentliche Erklärungen in diesem Sinne abzugeben, in welchen das Gebiet von Süd-Euskadi natürlich auch Navarra einschloss

Die Baskische Nationale Befreiungsbewegung, und insbesondere die ETA, verteidigt weiterhin diese Forderungen ohne Abstriche, und sie hat ein unilaterales Angebot gemacht, um die demokratische Normalisierung in Süd-Euskadi zu erreichen: die fünf Punkte der Alternative KAS. Sie umfassen: eine Amnestie, welche die Freilassung aller politischen Gefangenen bringt; die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse und des baskischen Volkes; ein Autonomiestatut, welches die vier Provinzen von Süd-Euskadi umfasst und die nationale Souveränität und das Recht auf Selbstbestimmung anerkennt, wie auch die bestehenden nationalen

Verbindungen zwischen Süd- und Nord-Euskadi (Franz. Baskenland, die Red.). Sie fordern ein Statut, welches das Euskara, unsere nationale Sprache, als offizielle Sprache anerkennt, und das die heutigen Repressionskräfte wie auch die in Euskadi stationierten spanischen Streitkräfte durch Volks-Verteidigungskräfte ersetzt, die der baskischen Regierung unterstehen. Und schliesslich fordern wir das Recht, uns in jedem Moment jene ökonomischen Strukturen geben zu können, welche politisch und sozial dem Fortschritt und Wohlergehen unseres Volkes am meisten dienen.

Während General Franco noch lebte, steiss euer Kampf in Europa auf Sympathie, ihr wurdet als antifrankistische Widerstandskämpfer betrachtet. Heute scheint sich dieses Bild geändert zu haben.

Unser Kampf ist seit seinen Anfängen ein nationaler Befreiungskampf. Unter der Diktatur Francos wie auch heute verweigert uns der spanische Staat das Selbstbestimmungsrecht und antwortet uns einzig und allein mit Repression. Also werden wir gegen jede Art von Staat weiterkämpfen, welcher unsere nationalen Rechte unterdrückt. Wir möchten der Öffentlichkeit die verschiedenen nationa-Befreiungsbewegungen Erinnerung rufen, welche als Terroristen betitelt wurden und heute. nach langen Kämpfen mit sogenannt demokratischen Regierungen, an der Macht sind.

Ihr seid wiederholt mit anderen europäischen Organisationen, mit dem sogenannten internationalen Terrorismus, in Verbindung gebracht worden. Ist das wahr?

Das sind Verleumdungsversuche, die einen Brei herstellen wollen, in welchem die Kämpfe verschiedenster Herkunft miteinander verwechselt werden: Bewaffnete Gruppen, welche im Rahmen eines Staates die soziale und wirtschaftliche Herrschaft verändern wollen und die bewaffneten nationalen Befreiungsbewegungen. Wir möchten unsere totale Unabhängigkeit von all diesen Bewegungen unterstreichen, und unsere Solidarität mit den Befreiungsprozessen im allgemeinen.

In der letzten Zeit haben sich Gerüchte breitgemacht, dass Vertreter der BNV (bürgerlich-nationalistische baskische Partei, die Red.) Kontakte mit euch aufgenommen und sich als Vermittler in hypothetischen Verhandlungen angeboten haben. Stimmt das?

Wir halten die Türen zum Gespräch jederzeit offen. Was die PNV betrifft, müssen wir jedoch die ständigen falschen Schritte ihrer Führung kritisieren, welche zum Pakt mit der spanischen Sozialdemokratie geführt haben. Der vorhergehende sowie der heutige Pakt sind schwerwiegend und der letzte ist noch unterwürfiger. Die Spaltung der PNV ist letzten Endes nicht nur das Resultat innerer Kämpfe, sondern auch Ausdruck der Krise und der schwindenden Glaubwürdigkeit der baskischen Institutionen und der von ihren Verwaltern praktizierten politischen Strategie.

#### Warum seid ihr gegen die Teilnahme am autonomen Parlament?

Das heutige Autonomiestatut legt die territoriale Aufsplitterung Euskadis fest. Navarra ist abgetrennt und hat ein eigenes Statut erhalten. Im übrigen ist das hinter dem Rükken des baskischen Volkes in Madrid ausgehandelte Statut in der spanischen Verfassung abgestützt, welche Euskadi mehrheitlich abgelehnt hat. Die Kompetenzen des Statutes sind nicht nur sehr eng, sie werden überdies ständig von der spanischen Gesetzgebung und durch Rekurse vor dem Verfassungsgericht in Frage gestellt. Dieses Statut soll eine Schutzmauer vor dem wirklichen Drängen nach nationaler Selbstbestimmung des baskischen Volkes sein. Deshalb sind wir für die Nicht-Teilnahme an diesen verrufenen Institutionen, um sie mit unserer Präsenz nicht noch zu rechtfertigen, auch wenn wir glauben, dass die unterschiedlichen politischen Konjunkturen genau analysiert werden müssen und sporadische Interventionen in diesem Parlament dazu dienen können, es zu entlarven und weitete Widersprüche zu schaffen.

#### Kann die spanisch-französische Zusammenarbeit das Kräfteverhältnis endgültig zugunsten des spanischen Staates in seinem Kampf gegen ETA verändern?

Die politische Unfähigkeit der spanischen Regierung und die hilfsbereite Kollaboration Frankreichs mästen sich auf Kosten der verletzlichsten Teile der nationalen Befreiungsbewegung: die baskischen politischen Flüchtlinge. Die Verbannungen und die GAL (Anti-Terrorkommandos, die Red.) sind taktisch ersetzt worden durch die Auslieferungen von Polizei zu Polizei, was die Justiz des französischen Staates in ein schiefes Licht setzt. Das einzige, was diese Politik bewirkt hat, ist die Stärkung der Überzeugungen und der Einheit innerhalb der Flüchtlingsgemeinschaft und der nationalen Befreiungsbewegung.

#### Die Festnahme mehrerer ETA-Kommandos haben dem Innenminister Gelegenheit gegeben, die Aktionsfähigkeit der ETA als stark vermindert zu bezeichnen. Ist das richtig?

Die Aktionsfähigkeit unserer Organisation ist nach wie vor intakt, wie das unsere ständigen bewaffneten Aktionen zeigen, nicht nur in Süd-Euskadi, sondern im gesamten spanischen Staat und an allen zur Zeit bestehenden Kampffron-

ten. Die Unfähigkeit der faktischen Mächte und ihrer sozialdemokratischen Verwalter, ETA entscheidende Schläge zu versetzen, ist offenkundig. ETA ist heute fähig, in jeder Phase die von der Staatsmacht geplante repressive Strategie zu neutralisieren und den irreversiblen nationalen Befreiungsprozess zu seinem Ende zu führen.

#### Warum habt ihr Yoyes umgebracht? (Yoyes war ein ehemaliges Führungsmitglied der ETA und ist aufgrund des «Wiedereingliederungs»-Angebotes der spanischen Regierung legal in ihr Heimatdorf zurückgekehrt.)

Yoyes hatte seinerzeit ein hohes Niveau von Verantwortung innerhalb der ETA inne. Nach einer Phase von persönlicher und ideologischer Degeneration hat sie sich für den schlimmsten Weg entschieden: die «Reumut», der Verrat und die politische Zusammenarbeit mit den Feinden des baskischen Volkes.

#### Was könnt ihr über die Differenzen zwischen Marxisten und Nationalisten, Alten und Neuen innerhalb der ETA sagen?

Das ist absolut erlogen und entspricht einem besonderen Verleumdungsversuch, inszeniert von der spanischen Regierung gemäss ihrem Plan ZEN (Spezialzone Nord, die Red.), Abschnitt «die Rolle der Massenmedien», in dem was sie dort als Kampf gegen den Terrorismus bezeichnet.

#### Weisen die Attentate in Barcelona darauf hin, dass ihr einen Boykott der Olympischen Spiele von 1992 plant?

Wir beabsichtigen keineswegs, die Olympischen Spiele zu boykottieren. Unsere bewaffneten Aktionen entwickeln sich aufgrund von ausgewählten militärischen Zielen und einer Planung, die nichts mit solchen Ereignissen zu tun hat. Trotzdem denunzieren wir die Benützung der Spiele zu Propagandazwecken, um die gravierenden Probleme – die grassierende Arbeitslo-sigkeit, die Schattenökonomie, die nationale Unterdrückung Euskadis und der anderen vom spanischen Staat unterworfenen Nationen - zu verschleiern, um der Welt ein demokratisches Gesicht zu zeigen. Dasselbe passiert mit dem 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas, welcher auch 1992 gefeiert wird. Was wie ein Markstein des Spaniertums gefeiert werden soll, ist nichts mehr als das grösste koloniale Massaker der Menschheit, an dessen Folgen noch heute die verschiedenen lateinamerikanischen Nationen zu tragen haben.

#### Die PSOE verkündete vor vier Jahren, sie werde das sogenannte «Baskenproblem» lösen. Heute ist es nach wie vor hängig. Was ist eurer Meinung nach die Lösung?

Die PSOE hat vor vier Jahren viele Sachen gesagt, auch, dass wir den Bau des Atomkraftwerkes von Lemoniz nicht verhindern könnten. Heute ist Lemoniz ein leeres Betonskelett und es ist ihnen nicht gelungen, den Streit zwischen dem spanischen Unterdrückerstaat und dem baskischen Volk zu lösen. Die nationale baskische Realität und ihre Problematik kann nicht mit repressiven Mitteln gelöst werden. Der einzige Weg sind Verhandlungen aufgrund der Alternative KAS zwischen ETA und der Staats-macht, welche zur Anerkennung unserer nationalen Souveränität und unserem Selbstbestimmungsrecht führen. Von dort ausgehend werden die Mechanismen geschaffen, um den nationalen Aufbau an die Hand zu nehmen.

wir möchten dem gericht kurz die unterschiede erklären, die es zwischen der ( wiedervereinigten) spanischen kommunistischen partei - pce(r) - und den antifaschistischen widerstandsgruppen des 1. oktobers (grapo) gibt. die grapo sind eine bewaffnete organisation dessen ziel die zerschlagung des militärischen bürokratischen apparates ist, der sich seit dem tod von franco nicht verändert hat. die organisation besteht aus kommunisten, anarchisten, antifaschisten oder einfacher demokraten, die schon immer gegen den faschis-mus gekämpft haben. das ziel ihres kampfes ist die errichtung einer volksrepublik in spanien, in der alle soziale sektoren repräsentiert wären die gegen den faschismus gekämpft haben. die militanten des pce(r) haben ausschliesslich die aufgabe der ideologischen propaganda und wenn einige von ihnen aus eigenem wunsch zu den grapo übergehen, so brechen sie alle organisationsverbindungen mit der pce(r). von diesem moment an gibt es keine organisationsverbindung mehr zwischen ihnen und der partei. andere unterschiede zwischen beiden organisationen: die mitglieder der grapo bestimmen ihre politik nach dem system einer internen demokratie die dem untergrund angepasst ist, zu dem sie wegen der unterdrückung die in spanien besteht gezwungen sind. sie haben ihre eigene entscheidungen und bestimmen ihre eigene aktionslinie, während der pce(r) nach dem prinzip des demokratischen zentralismus organisiert ist.

die beiden organisationen betrachten dass sich seit dem tod von franco nichts verändert hat - spanien hat nicht aufgehört ein unterdrückender und faschistischer staat zu sein. sie betrachten dass es in spanien keine wirkliche freiheiten gibt, denn keine einzelne politische gruppe die das unterdrückte volk wahrhaftig vertritt, hat die möglichkeit seine meinung über die realität der meisten unterdrückten schichten der gesellschaft bekannt zu geben. deshalb betrachten diese zwei organisationen dass es richtig ist jedes mittel zu benützen das sie besitzen, auch die gewaltsamen mittel. es ist der einzige weg den der spanische staat dem volk übriglässt, damit es seine rechte erlangen kann.

in diesem sinn hat der aufstieg der psoe zur macht, 1982, keine antwort auf diese lage gebracht, sie hat sie im gegenteil verschlimmert: fünf jahre später ist die arbeitslosigkeit sprunghaft gestiegen, um 1987 drei millionen zu erreichen. während die banken und die grossmonopole ihre profite um 100% gegenüber dem letzten jahr gesteigert haben. der alte satz von franco: "alles ist in ordnung und gut in ordnung" ist von einer wirklich unerbitterlichen realität: spanien wird weiterhin, obwohl es formale versicherungen gibt, von einem faschistischen, staatlichen monopolsystem beherrscht, von dem sich nur das äussere ansehen verändert hat. das wichtigste von dem alten regime bleibt bestehen. nach dem tod von franco konnte das system ohne sich zu verändern, nicht weitermachen. die militärs, die bankeninhaber und die grosskapitalisten haben entschieden dass man die "demokratische öffnung" vorbereiten müsse, damit man im namen der demokratie jede oppositionsform unterdrücken konnte, die aus dem streng formalen rahmen heraustreten würde.

für einen unparteiischen zuschauer der spanischen politischen lage, sind die dinge mit der psoe oder mit der ucd an der macht, oder sogar mit franco, genau dieselben. die grossen verwaltungsräte befinden sich noch immer in den händen der selben familien - die anführer der polizei sind die, die vor zehn jahren die spanischen demokraten verhörten und folterten - die armee wird durch leute geformt und geleitet die nicht in die demokratie glauben, und die bereit sind sich in einen "golpe" zu stürzen sobald eine abweichung in der kapitalistischen politik des psoe auftritt. die ehemaligen top (gerichte der öffentlichen ordnung) wurden seit 1977 durch die "audiencia nacional" ausgewechselt, die die aufgabe hat ausschliesslich politische akte abzuurteilen, usw... dies ist kurz gesagt die schlimme politische lage in der sich spanien zehn jahre nach dem tod des diktators befindet.

welches ist die lage in spanien, wenn man vom standpunkt des rechts ausgeht? warum mussten mitglieder des pce(r) und der grapo nach frankreich kommen?

weil spanien kein rechtsstaat ist, sondern ein ausnahmestaat, ein verdeckter ausnahmestaat, der sich aber nicht seit der franquistischen diktaturepoche verändert hat.

spanien verfügt über speziale gesetze der politischen unterdrückung, die im gegensatz zum internationalen abkommen der zivilen und politischen rechte stehen sowie zum vertrag des schutzes der menschenrechte und der allgemeinen

### GRAPO/PCE(r)

freiheiten von der uno. eines dieser gesetze, das "anti-terrorismusgesetz" erlaubt es jede person auf einen einfachen verdacht hin zu verhaften, zu inhaftieren und zu verurteilen, weil sie die freundin einer anderen person ist die verdächtigt wird, oder weil sie verdächtige meinungen hat, welche meinungen es auch immer sind, aber es genügt dass sie im gegensatz zu dem system sind, das sich im amt befindet. diese gesetzgebung verletzt die ausdrucksfreiheit, schafft eine wahre justizunsicherheit und steht im gegensatz zu den prinzipien der legalität, der gleichheit und der unschuldsvermutung.

das "antiterrorismus gesetz" erlaubt die geheimhaltung über die verhafteten personnen, die verlängerung von bis zu zehn tagen für die aufsicht (maximal vier tage in frankreich) und verbietet es der verhafteten person einen anwalt seiner wahl zu bestimmen, schafft alle bedingungen für das ausführen der folter – die folter dessen gebrauch in spanien anerkannt wird, sowie von ammesty international, manuela ontanilla und enrique cuadra waren die opfer von ihr.

das spezial gericht, das "audiencia nacional" genannt wird, ist das justizorgan der politischen unterdrückung der das alte franquistische "gericht der
öffentlichen ordnung" abgewechselt hat, es befolgt die direktiven des innenministeriums und gestattet den "reuigen" und den denunzianten systematisch
eine vorzugsbehandlung, es verurteilt die kämpfer der freiheit zu lebenslänglicher haft in den vernichtungsgefängnissen - wenn sie nicht vorher unter
der folter gestorben sind, wie es der fall für den militanten des pce(r)
espana vives war.
das ist eben staatsterrorismus.

es gibt nicht eine einzige untersuchungsakte in der nicht die folter angeprangert wird. gegen die folterer wurde noch nie eine strafverfolgung eröffnet. und wenn ein richter versucht den notwendigen untersuchungen nachzugehen - wie es der fall der richterin elisabeth huerta in bilbao war, die 90 mitglieder der guardia civil vor das gericht gerufen hat, dann ist es die regierung selbst die den folterer befehlt nicht zu gehorrschen und der vorladung nicht nachsugehen.

es ist die regierung der psoe die para - polizeiliche gruppen wie der "gal" geschaffen hat, die unbestraft all diejenigen ermorden die mit den methoden und den zielen der herrschaft nicht einverstanden sind. die volksproteste gegen das anti-terrorismus gesetz haben einen solchen umfang angenommen dass die regierung jetzt seine abschaffung beabsichtigt - der beweis - wenn es nötig ist - dass es richtig ist mit allen mitteln gegen die gesetze zu kämpfen die jetzt als willkürlich anerkannt sind. es gibt keine wahl: man kann nur der amboss oder der hammer sein.

dies ist die politische lage in spanien. dies rechtfertigt die anwesenheit von enrique cuadra, manuela ontanilla und milagros caballero in frankreich. sie mussten vor der unterdrückung in ihrem land flüchten. eines tages werden sie wie die sandinisten sein die man auch als "terroristen" bezeichnet hat, und die heute in einem nikaragua, das von der somozadiktatur befreit ist, an der macht sind.

theid new bon fundalexensus efensib nefundtensus elb ult

18/mai 1987
miguel gomez parra
francisca villabo merino,
anvälte

was sind die grapo ?

die grapo sind eine bewaffnete organisation deren ziel es ist den faschistischen bürokratischen-militärischen apparat des regimes der grossmonopole in spanien zu zerstören und die errichtung einer volksrepublik in der alle klassen und soziale schichten beteiligt sein werden, die gegen den faschismus gekämpft haben.

die organisation hat folgerichtig keine festgelegte ideologie. sie besteht aus kommunisten, anarchisten, demokraten, antifaschisten, usw. die grapo sind als bewaffnete revolutionäre organisation, ein bestandteil der widerstandsbewegung in spanien, neben den streikbewegungen, die demonstrationen und jeder kampfart (legale, illegale, friedliche, gewaltsame, usw.) die durch die massen benützt werden.

### die rechtfertigung des bewaffneten kampfes.

spanien ist ein faschistischer, unterdrückender und militaristischer staat, wo eine minderheit (die leute der grossmonopole, die durch das militär unterstützt werden) die grosse mehrheit des volkes ausbeutet und unterdrückt. in spanien gibt es weder freiheit noch das recht sich frei äussern zu können. wenn man versucht sich auf legalen und friedlichen wegen auszudrücken und zu kämpfen, dann wird man gewaltsam unterdrückt, man wird ins gefängnis geworfen, man wird gefoltert und ermordet. die grosskapitalisten halten sich durch die gewalt der gewehre und durch die unterdrückung an der macht, um ihnen entgegenzutreten, um für eine wahre volksdemokratie zu kämpfen, sind wir gezwungen alle mittel zu benützen, das heisst auch die gewaltsamen mittel. man muss diese grosskapitalisten mit den waffen bekämpfen, die sie selber gegen das volk benützen. das einzige mittel das der faschistische spanische staat dem volk übriglässt, damit es seine rechtmässigen rechte und seine freiheit wieder-erlangt, ist der bewaffnete kampf. wir mögen keine gewalt, aber gegenüber der der faschistischen unterdrücker und der terroristen, muss man die revolutionäre und befreiende gewalt der unterdrückten benützen. deshalb haben die grapo sich im jahre 1982, während der regierungsübernahme durch die psoe, zu einem einseitigen waffenstillstand entschieden. es ging darum zu sehen wie weit der gute willen der neuen regierung gehen würde und was aus seinen versprechen herausspringen würde: wahre demokratisierung des landes, ausstieg aus der nato, schaffung von 800.000 arbeitsplätzen, das suchen nach einem friedlichen politischen ausgang und verhandlungen mit den guerillaorganisationen, usw.

nur drei tage nach der umgestaltung der regierung war die antwort der psoe die ermordung des führers der grapo, juan martin luna. seitdem hat die unterdrückung und die ausbeutung nicht aufgehört sich zu verschlimmern.

gegenüber der niederlage der alten offen fschistischen methoden hat die oligarchie sein herrschaftssystem vollständig erneuert und hat die alten parlamentarischen formen an die neuen bedingungen angepasst, sie lässt aber nicht die kleinste möglichkeit übrig, dass sie zum wohl der arbeiter-, und volksmassen genützt werden. in wirklichkeit leben wir in spanien in einem permanenten ausnahmestaat, von dem wir einige beispiele aufzählen können: das "anti-terrorgesetz" (vorher hatte es ein übergangscharakter, aber seit der psoe an der macht ist, hat es keine zeitbegrenzungen mehr. dieses gesetz erlaubt die inhaftierung und die durchsuchungen ohne eine justizanweisung, es legalisiert die folter (10 tage in den händen der folterer ohne die gegenwart eines anwalts, usw) mit diesem gesetz kann jeder verhaftet werden. man muss wissen dass jedes jahr 6000 leute auf grund dieses gesetzes verhaftet werden. 6000 leute von denen die grosse mehrzahl (2/3) freigelassen wird, nachdem sie gefoltert wurden. nur 1/3 dieser leute werden der justiz zur verfügung gestellt, und von diesem drittel wird wieder einmal die mehrheit durch den richter in freiheit gesetzt. die folter anzuprangern ist nutzlos: die folterer werden für die ausgeführten dienste ausgezeichnet und man klagt diejenigen wegen verleumdung und lügen an, die die folter und die schlechten behandlungen anprangern.

ausnahmegesetze, ausnahmegerichte, sezialgerichte, sowie die audiencia nacional. mehr als tausend politische gefangene sind in den zerstörungslagern eingesperrt – die gefängnisse der hochsicherheit.

spezialpläne zur kontrolle der bevölkerung: der plan zen (speziale nordzone) für das baskenland und andere für madrid, barzelona, galizien, valenzia, sevilla, usw. die durchsuchung von vierteln und ganzen dörfern während der regierung der psoe, zwischen oktober 1982 und dem herbst 1985 wurden 140 personnen während identitätskontrollen getötet, die durch die polizei ausgeführt wurden: allein 1984 wurden 62 leute durch die polizei getötet, usw. prozesse gegen die tagesarbeiter (mehr als 600 befinden sich vor den gerichten

weil sie friedlich land besetzt hatten), gegen die arbeiter und anderen werktätigen, weil sie sich an streiks beteiligt haben. und urteile die bis zu zwei jahren und ein halb gefängnis erreichen. der prozess gegen reporter die versucht haben sich frei auszudrücken.

aber mit der "demokratisierung" hat sich nicht nur die unterdrückung in spanien verschärft, sondern auch der ausbeutungsgrad und die not der bevölkerung: wilde umstrukturierungen, die teilzeitarbeit, die verringerung der kaufkraft, usw. es gibt mehr als drei millionen arbeitslose, das heisst mehr als 20 % der bevölkerung.

hat sich spanien seit franco verändert ?

es ist klar dass die staatsform heute in spanien seit der politischen reform, nicht mehr dieselbe wie unter franco ist. aber was hat sich verändert: das wesen oder die erscheinung des staates? der spanische staat hat sich weiterentwickelt, hat sich den modernen zeiten angepasst, hat sich modernisiert um der politischen und ökonomischen krise sowie der neuen revolutionären bewegung entgegenzutreten. diese neue staatsform - parlamentaristisch - zielt nur darauf ab den militärischen und unterdrückenden apparat zu modernisieren, sowie zur umstrukturierung der wirtschaft und der zerstörung all derjenigen die nicht damit einverstanden sind.

spanien ist ein system der staatsmonopole, faschistisch, wo sich nur das äussere verändert hat, aber weder die art noch das wesen des staates. fr die kapitalisten war dieser fassadenputz notwendig damit alles weitergehen kann wie bisher. diese "demokratische öffnung" bereiteten sie schon vor dem tod francos vor, denn die diktatur, die offene und brutale unterdrückung nützte ihnen nicht mehr. nach dem terror der ersten jahre der diktatur, ist die revolutionäre bewegung wieder auferstanden um sich schritt auf schritt weiterzuentwickeln, und dies mit kampfesmethoden die immer radikaler wurden, legale und illegale, friedliche und gewaltsame.

das system konnte diese bewusste und halb-spontane bewegung nicht länger aufhalten, sowie die schlimme politische und ökonomische krise die es durchmachte. deshalb gab es für sie die notwendigkeit zur maskarade der "demokratie" zu greifen, mit der beteiligung der parteien die die arbeiterklasse und das volk schon seit jahren verraten haben (psoe, pce).

das ziel war nicht das land zu demokratisieren, wirkliche freiheiten zu ermöglichen, sondern einfach ein fassadenputz auszuführen um dem volk und jedem einzelnen ein staat vorzuzeigen der wie neu aussah, und somit die massenbewegung zu beruhigen. die oligarchie hatte festgestellt dass es viel einfacher war die massen im namen der "demokratie" als im namen der diktatur auszubeuten.

das wesen des staates hat sich nicht verändert. die jenigen die wirklich die macht besitzen, sind die die sie schon lange haben: die finanzoligarchie und die militärs. der könig juan carlos, adolfo suarez, felipe gonzalez, usv., sind nur einfache handlanger die im dienst des grossen kapitals stehen und die nur die politik ausführen die ihre meister ihnen diktieren. spanien ist polizei-, und militärstaat. nichts hat sich verändert: die gleiche armee, die gleiche polizei, die gleichen faschistischen gerichte, die gleiche unterdrückung und ausbeutung der massen, genau wie zu den zeiten francos.
ja, die polizei hat ihren namen und sogar ihre uniform geändert (schon drei mal um zu versuchen ihr erscheinungsbild zu verändern, aber ohne erfolg), aber es sind die gleichen polizisten, die gleichen folterer. der t.o.p. (gericht der öffentlichen ordnung), spezialgerichte unter franco, nennt sich jetzt "audiencia nacional". die richter sind die gleichen. das gesetz "der landstreicherei und der kriminellen zugehörigkeit" ist heute zum "anti- terrorismusgesetz"geworden, usw. kurz: es gibt eine namenänderung, einen fassadenputz, aber alles bleibt beim selben.

der revolutionäre nationalkrieg der im juli 1936 durch den faschistischen militäraufstand gegen die demokratische volksrepublik begonnen wurde, die im februar desselben jahres legal an die macht gelangt ist, ist nicht beendet. diejenigen die durch feuer und blut den volkswillen unterdrückt haben, diejenigen die eine million tote verursacht haben, genau soviele exilierte und tausende von gefangenen, sind noch immer an der macht...

MILAGROS CABALLERO CARBONNELL militantin der grapo inhaftiert in rouen

der pce(r) ist eine proletarische politische partei, führende avant-garde der arbeiterklasse aus spanien, der seine anstrengungen auf die erziehung und die organisierung der arbeiterklasse richtet, der die einheit der volkskräfte und den unerbitterlichen kampf gegen den spanischen faschistischen staat be-fürwortet, damit er umgestürzt und der sozialismus aufgebaut werden kann. man sagt dass es heute eine "demokratie" in spanien gibt. aber in wirklichkeit war diese spanische reform die bejubelt und gepriesen wurde, nie etwas anderes als ein fassadenputz, zu dem das regime durch das voranschreiten der arbeiter-, und volkskämpfe gezwungen war, um zu versuchen sie zu kontrollieren und die ausbeutung zu verlängern.

franco ist tod, aber der faschistische staatsapparat blieb bestehen und jetzt auch noch, so wie alle einrichtungen weiter bestehen die durch die faschisten aufgerichtet wurden: die finanzoligarchie, die armee die die volksrepublik erdrosselt hat, die bürokraten und die henkerpolizei. natürlich gibt es heute eine verfassung und ein parlament. aber keine der

beiden vertritt oder verteidigt die interesen und die sehnsüchte des volkes.

es ist sogar das gegenteil.

was ich hier sage ist eine realität die momentan gut fühlbar ist. heute ist jeder in unserem land mit der behauptung einverstanden dass die politik der sozialfaschistischen regierung, welcher bereich es auch immer sein mag, nichts weiter als die fortsetzung der faschistischen politik ist, des finanzkapitalismus, der armee und der reaktionärsten sektoren der katholischen kirche.

unsere partei ist weder mit dieser verfassung einverstanden, noch erkennt sie sie an - diese gesetze die dem volk keine einzelne möglichkeit übriglässt damit es seine interessen nachgehen kann. in spanien besteht ein system, ein ganzer block der spezialeinheiten der polizei, gesetze, gerichte, gefängnisse die mit der brutalsten art und weise darauf abzielen jede demokratische und revolutionäre arbeit zu unterdrücken, indem man sie als terroristisch bezei-chnet. aber es gibt noch mehr: nicht nur die einzelnen personnen die in einer revolutionären partei oder organisation kämpfen, sondern jetzt werden auch alle diese arbeiter als terroristen bezeichnet, die ihre arbeitsplätze verteidigen. die bauern, die studenten und andere soziale schichten die nicht nur ihre interessen verteidigen, sondern die auch gegen die unterdrückung und die terroristische gewalt der polizei und der guardia civil widerstand leisten. diese lage macht es aus dass sich momentan in spanien eine machtvolle revolutionäre bewegung entwickelt, eine stürmische politische widerstandsbewegung gegen das faschistische regime.

und die arbeit der partei ist diese politische widerstandsbewegung anzuregen und weiterzuentwickeln, sie mit zu anstrebenden zielen und einem klaren programm zu versehen. es ist in diesem sinn dass unsere partei alle kampfformen, organisationsformen die durch die massen geschaffen und benützt werden, unterstützt. aber es ist vorallem innerhalb der arbeiterklasse, wo die partei seine organisations-, und propagandaarbeit sowie politische aktivitäten entwickelt. denn sie betrachtet die arbeiterklasse als die hauptsächliche und führende kraft unserer revolution. die partei hilft den arbeitern jegliche art von kulturellen und gewerkschaftlichen organisationen zu gründen. er unterstützt die schaffung von oppositionskomitees gegen die ökonomische politik der umstellung die durch die unternehmer und seiner regierung eingeführt wird. aber, obwohl die partei ihre politische, organisatorische und ideologische arbeit innerhalb des proletariats weiterentwickelt, so verbreitet sie sie auch innerhalb der anderen sozialen schichten, indem sie die bewegungen der bauern, die organisationen der arbeitslosen, die studentenbewegung, die pro-amnestiebewegung, die anti-natokomitees unterstützt. zusammenfassend: die partei hilft allen sektoren die opfer der ausbeutung, der unterdrückung und der organisierten ausraubung durch die monopole und den staat sind.
indem die partei ihre propaganda benützt, ihre politische aktivität innerhalb
dieser demokratischen organisationen und bewegungen benützt, zielt sie darauf ab alle kräfte die gegen den faschismus und die monopole in spanien kämpfen mit der arbeiterklasse zusammen zu bringen, sie zum minimalen programm der partei zusammenzubringen, ein programm das die wichtigsten sehnsüchte der arbeiter und der anderen volksgruppen der verschiedenen nationalitäten innerhalb des spanischen staates beinhaltet. dieses programm besteht aus fünf punkten: enteignung der landbesitzer und der bankeninhabern, mit der arbeitslosigkeit schluss zu machen, die freilassung der politischen gefangenen, der austritt spaniens aus der nato, die selbsbestimmung der unterdrückten nationen. es sind zusammenfassend massnahmen die wahre verbesserungen für das volk darstellen.

ich glaube dass diese erklärungen es ermöglichen werden dass die ziele und der revolutionäre kampf die durch meine partei geführt werden, besser verstanden werden, aber auch meine eigene politische aktivität, die auf dem spanischen territorium begrenzt ist, und die ausschliesslich gegen seinen staatsterrorismus gerichtet ist.

meine anwesenheit in frankreich erklärt sich durch die belästigungen und die verfolgungen der polizei die ich seit meinem verlassen aus dem gefängnis

erleiden muss.

was die waffen und die behördlichen dokumente betrifft, wiederhole ich noch einmal dass ich nichts über dieses thema weiss, aber ich hafte für die ganze politische propaganda meiner partei die in meiner wohnung gefunden wurde. wenn ich unter falscher identität gelebt habe und wenn ich meine lage in frankreich nicht geregelt habe, dann war es um zu verhindern dass die spanische polizei mich auffinden könnte. es ist um mich vor einem möglichen attentat zu schützen: die para-polizeilichen banden haben schon zwei meiner genossen in paris und zahlreiche baskische patrioten im nordbaskenland ermordet.

MANUELA ONTANILLA GALAN militantin der pce(r) inhaftiert in châlons sur marne

josé balmon castell ist mitglied des pce(r) und die berichte der spanischen polizei berufen sich oft auf ihn. er wurde 1984 in barcelona durch die politische polizei verhaftet. er trug keine waffen bei sich, da der pce(r) keine bewaffnete organisation ist. die polizisten haben seinen kopf mit einem plastiksack bedeckt um ihn zu ersticken, sie haben ihn in einen lieferwagen gesteckt und sind mit ihm in die berge gefahren. da oben haben sie so getan als würden sie ihn erschiessen. "keiner weiss dass du verhaftet wurdest", haben sie ihm gesagt: wir werden dich töten, dich begraben, dich verschwinden lassen! sie haben ihn mit einem schuss verletzt: "wir werden sagen dass du versucht hast zu flüchten", haben sie ihm erklärt.

josé balmon castell war drei tage lang im lieferwagen, wurde ständig auf alle körperstellen geschlagen. am ende der drei tage haben sie ihn zum kommissariat gebracht. sein hereinkommen wurde so eingetragen als ob man ihn am gleichen tag verhaftet hätte. über die blutgeschwülste mit denen er vollbedeckt war, wurde eingetragen, dass sie aus einem sturz in den treppen herstammen würden.

josé balmon ist zehn tage auf dem kommissariat geblieben - die aufsicht in spanien kann durch das anti-terrorismusgesetz zehn tage lang dauern. und josé balmon castell wurde während zehn tagen gefoltert, ohne dass der richter - der genaustens darüber bescheid wusste - es für nötig betrachtete einzuschreiten.

er musste folgende folter über sich ergehen lassen:

- die folter der stange:

man ist nackt und hängt mit den füssen und den händen an einer stange. der folterer schlägt unaufhörlich auf die fusssohlen, bis dass das opfer nicht mehr gehen kann.

- die folter der badewanne: man steckt den kopf des opfers in ein behälter voll schmutziges wasser, bis zu dem punkt wo er sich nicht mehr weit vom erstickungstod befindet, man wiederholt dies ein paar mal indem sie ihm zum wasserschlucken zwingen, in das die polizisten uriniert haben.
- der operationstisch: das opfer liegt auf einem tisch. die obere hälfte des körpers befindet sich im gleichgewicht auf dem tischrand. man steckt seinen kopf in einen helm und man schlägt unaufhörlich auf ihn ein.
- die "picana": man setzt elektroden auf die hoden des gefangenen sowie auf andere körperstellen.

nach zehn tagen auf dem kommissariat, praktisch ohne zu essen und zu schlafen, wurde josé balmon castell dem richter vorgezeigt.

trotz all der folter die er erleiden musste, hat er seine aussage aufrechter-halten: er bezeichnet sich als militant der (wiedervereinigten) spanischen kommunistischen partei, er praktiziert nicht den bewaffneten kampf und macht

nur politische propaganda. dies hat die polizei nicht daran gehindert einen bericht vorzuzeigen in der seine mittäterschaft in zahlreichen attentaten sowie in bewaffneten überfällen beschrieben wurde, sie konnten keinen einzigen beweis aufzeigen. weder fingerabdrücke, noch waffen, usw. der richter hat ihn trotzdem für all die durch die polizei genannten sachen, angeklagt.

in spanien haben sich weder die polizei noch die richter seit der epoche von franco verändert, es sind die gleichen faschisten, sie beschützen die mitglieder des gal die unbestraft die revolutionäre ermorden, wie sie francisco javier martin eizaguirre, mitglied des pce(r), 1979 hier in paris ermordet haben. wie sie juan martin luna, mitglied der grapo 1982 ermordet haben, als die sosialistische partei schon in spanien an der macht war. die merder wurden nie verfolgt. und dies hat seinen grund: sie waren von der polizei und die richter haben sie in freiheit gesetzt.

deshalb kämpft milagros mit den waffen in der hand. deshalb kämpfen manuela und enrique mit der propaganda gegen den faschismus in threm land. deshalb fordern wir ihre freilassung.

Portugal

## Urteil gegen Otelo de Carvalho: 15 Jahre für den Anführer der Nelkenrevolution

Politische Berichte 12/87

Am 20. Mai 1987 wurde Otelo Saraiva de Carvalho nach dreijähriger Unter-suchungshaft von einem Lissaboner Gericht zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Internationale Prozeßbeobachter bestätigten übereinstimmend die Klagen der Verteidiger, daß die primitivsten Regeln eines rechtstaatlichen Verfahrens am Laufband verletzt wurden. Anstelle von Beweisen bot die Anklage "reumütige Kronzeugen" auf, die gegen die Zusicherung von Straf-freiheit alles Mögliche und Unmögliche aussagten, um Otelo zu belasten. Die Angeklagten saßen während der Verhandlungen im Gericht von Monsanto in Käfigen, von Richtern, Publikum und Journalisten durch Panzerglasscheiben getrennt. Am 11. Dezember 1986 erklärte der Staatsanwalt auf einer Pressekonferenz: "Wie auch immer das Urteil ausfällt, die Angeklagten werden im Gefängnis bleiben, denn es sind in mehreren Distrikten Prozesse anhängig, die ebenfalls eine Untersuchungshaft erfordern." Einer der drei Richter hatte persönlich die dreijährige Untersuchungshaft gegen Otelo angeordnet. Einer der drei Richter jedoch erklärte bei der Urteilsverkündung, er betrachte Otelos Unschuld für erwiesen, das Verfahren sei eine Verhöhnung der unabhängigen Justiz.

#### Der 25. April 1974 auf der Anklagebank

Die von der Bewegung der Hauptleute herbeigeführte Nelkenrevolution setzte der faschistischen Diktatur im Jahr 1974 ein jähes Ende. Otelo de Carvalho war der strategische Kopf des unblutigen Umsturzes. In seinem Buch "Anklage und Verteidigung in Monsanto" schreibt er: "Ich wußte, daß ich eines Tages dafür bezahlen würde, daß ich die Bauern und Arbeiter unterstützt habe, die tausende Hektar Land und Wohnungen, die aus Spekulationsgründen leerstanden, besetzten. Ich wußte auch, daß man mir vorwerfen würde, die Besetzungen von leerstehenden Fabriken durch die Arbeiter, die Organisation von Arbeiter-, Soldaten- und Stadtteilkomitees unterstützt zu haben."

Er war es, der 1975 den Rechtsputsch von General Spinola vereitelte. Bei den Präsidentschaftswahlen 1976 erzielte er als unabhängiger, von keiner großen Partei unterstützter Linkskandidat 18 Prozent der Stimmen und kam damit auf den zweiten Platz hinter Eanes. 1977 hofft die Rechte, gestützt auf eine Gruppe konservativer Offiziere, von neuem ein autoritäres Regime errichten zu können. Selbst Soares, damals Ministerpräsident, beschwört vor dem Parlament die Gefahr einer Rückkehr zum Faschismus. Otelo entwirst einen – als "Globales Projekt" bezeichneten – Widerstandsplan für den Ernstfall, der eine politische Massenorganisation, Volksmilizen und eine unabhängige Struktur innerhalb der Streitkräfte umfaßt. Dieser Plan dient als Vorwand, um Otelo und zahlreiche weitere Mitglieder seiner legalen Partei FUP am 19./20. Juni 1984 zu verhaften. Mithilfe einer angeblich linksextremen Gruppe, die sich FP-25 nennt, mehrere Attentate verübt hat, und die von der Anklageschrift als militärischer Arm der FUP bezeichnet wird, wird das "Globale Projekt" in einen "terroristischen Umsturzversuch" umgedeutet. Otelo sei "für die Gründung, die theoretischen Grundlagen und die Durchführung der Aktionen der FP-25 verantwortlich." Trotz dreijähriger Ermittlungen gelingt es der Staatsanwaltschaft nicht, auch nur den Schimmer eines Beweises für diese Behauptung zu erbringen.

#### NATO und USA-Interessen

Geostrategisches Ziel der USA nach 1974 war, daß Portugal ein verläßlicher

Partner der NATO bleiben muß. So versteht man die ständigen massiven Einmischungen der USA in die portugiesische Politik, angefangen mit der offenen Unterstützung für Spinolas Putschplan 1975. Eine "Armee zur Be-freiung Portugals" wurde aus ehemaligen Agenten des Salazar-Geheimdienstes PIDE rekrutiert. 7000 Soldaten der US-Navy landeten im spanischen Rota, um Spinola gegebenenfalls zu Hilfe zu kommen. Washingtons damaliger Botschafter in Lissabon hieß Frank Carlucci, der schon 1964 die Aktion des CIA gegen den linksgerichteten Präsidenten Brasiliens, Joao Goulart, koordiniert hatte. Carlucci, später als Vizeverteidigungsminister für die geheimen Waffenlieferungen an die UNITA in Angola zuständig, hat es mittlerweile zum Sicherheitsberater Ronald Reagans gebracht.

Erfolgreicher war die wirtschaftliche Daumenschraube, die die USA und ihre Verbündeten ansetzten: Einstellung der amerikanischen Weizenlieferungen, Schließung der ITT-Betriebe, Boykottmaßnahmen seitens der BRD, die übrigens seit Jahren im Rahmen der NATO-Arbeitsteilung für die spezielle Militärhilfe an Portugal zuständig ist. Der Weltwährungsfonds erstellte einen Plan, der die Rückgängigmachung der Agrarreform, die Rückgabe der enteigneten Ländereien und Fabriken, die Erleichterung ausländischer Investitionen, Einschränkungen des Streikrechts usw. verlangte. Der Sozialist Mario Soares machte sich zum Vollstrecker dieses Restaurations- und Disziplinierungsplanes.

Die Verhaftung Otelos im Juni 1984 fällt zusammen mit der Parlamentsdebatte über ein neues "Gesetz zur inneren Sicherheit". Eine Vorlage, die der Staatsrechtler Ingo Müller mit Hitlers Ermächtigungsgesetz verglich, und bei dem deutsche "Experten" offensichtlich beratend tätig waren. Die Handschrift "ausländischer Ratgeber" ist unverkennbar, heißt es doch in Artikel 7: "Ausländische Geheimdienste und internationale Organisationen arbeiten zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung mit der Obersten Behörde für innere Sicherheit zusammen."

Ein seltsamer Zufall wollte es, daß Staatspräsident Soares am 19. Mai 1987, am Tag vor der Urteilsverkündung, in Washington mit zwei hochgestellte Persönlichkeiten zusammentraf: Ronald Reagan und Frank Carlucci.

Solidarität mit Otelo
Otelos Anwälte verlangen die Annullierung des widerrechtlichen Verfahrens.
Aber mit jedem Tag, den Otelo länger
in Haft bleibt, wächst die Gefahr für
seine persönliche Sicherheit. Wo bleibt
die Stimme der vielen, die sich nach
1974 für die Nelkenrevolution begeisterten?
(aus: Das Urteil gegen Otelo de Car-

(aus: Das Urteil gegen Otelo de Carvalho..., CEDRI, Postfach, CH-4002 Basel - ti)

mal den Gerichtsverhandlungen fern. In einem fünfseitigen Brief, den er am zweiten Tag dem Tribunal zukommen liess, rechtfertigte er seinen «revolutionären Kampf» und sprach den Richtern als Vertretern der «bürgerlichen Justiz» jede Legitimation ab, über ihn zu urteilen. Am Tage der Verkündung des Verdikts liess er dem Tribunal durch einen Gerichtsdiener erneut eine Mitteilung überbringen, in der er erklärte, er übernehme als Mitglied der «kommunistischen Kampforganisation» Action directe die «politi-sche und historische Verantwortung für die Konfrontation» an der Avenue Trudaine. Das Gericht konnte zwar nicht mit Sicherheit abklären, wer auf wen geschossen hatte, hielt aber die Anwesenheit Schleichers am Tatort für erwiesen. Er wurde deshalb nicht - wie die Anklage lautete - wegen Mordes, sondern wegen Beihilfe zum Mord an den beiden Polizisten und wegen Mordversuchs an einem Zeugen, der allerdings unverletzt blieb, zur Höchststrafe verurteilt. Mildernde Umstände gestanden ihm die Richter nicht zu. Der Verteidiger Schleichers sprach nach der Urteilsverkündung von einem politi-schen Prozess und vertrat die Auffassung, sein Mandant sei nicht wegen einer begangenen Straftat verurteilt worden, sondern auf Grund

Höchststrafe für Schleicher - Freispruch für Claude Halfen

### **Urteile im Action-directe-Prozess**

Im Prozess gegen drei Mitglieder der französischen Terroristenorganisation Action directe sind am Samstag in Paris von einem Sondertribunal nach zehntägiger Verhandlung die Urteile verkündet worden. Régis Schleicher erhielt wegen Beihilfe zum Mord und Mordversuchs eine lebenslängliche Freiheitsstrafe; Nicolas Halfen muss wegen Fluchthilfe für zehn Jahre ins Gefängnis, sein Bruder Claude hingegen wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

NZZ C. Sr. Paris, 14. Juni

Nach zehntägiger Verhandlung ist am Samstag nachmittag vor dem Sondergericht in Paris, das sich aus sieben Berufsrichtern zusammensetzte und von Xavier Versini präsidiert wurde, der Prozess gegen drei Mitglieder der Terrori-stenorganisation Action directe zu Ende gegangen. Diese wurden beschuldigt, am 31. Mai 1983 in der Avenue Trudaine im 9. Pariser Arrondissement zwei Polizisten ermordet zu haben. Der 30jährige Régis Schleicher, einer der Begründer von Action directe, wurde – wie vom Staatsanwalt gefordert - zur Höchststrafe, zu lebenslänglicher Haft, verurteilt. Der 24jährige Nicolas Halfen erhielt eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren; sein 31jähriger Bruder Claude, gegen den die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwanzig Jahren beantragt hatte, wurde freigesprochen. Im Gegensatz zum ersten Prozess, der im Dezember letzten Jahres schon nach wenigen Tagen abgebrochen werden musste, konnte diesmal das Verfahren mit Ausnahme des ersten Tages, an dem es zu einem erregten Wortwechsel zwischen den Gebrüdern Halfen, welche die Richter beschimpsten, auf der einen und dem Staatsanwalt auf der anderen Seite gekommen war, ohne Zwischenfälle abgewickelt werden.

> Fernbleiben Schleichers von den Gerichtsverhandlungen

Wie schon beim abgebrochenen Prozess vor einem halben Jahr blieb Schleicher auch dies-

seines politischen Überzeugungen, als «Symbolfigur des antiimperialistischen Kampfes».

Bei der Zuweisung des Strafmasses für Claude Halfen, dessen Anwesenheit am Schauplatz der Schiesserei von Anfang an umstritten war, folgte das Gericht hingegen nicht dem Antrag des Staatsanwaltes. Nach Meinung der Richter konnte weder im Laufe der Untersuchung noch während der Verhandlungen bewiesen werden, ob sich Claude Halfen wirklich am Tatort aufgehalten hat. Sowohl der Leiter der Untersuchungskommission als auch die Kronzeugin des Prozesses, die reuige Terroristin Frédérique Germain, deren Austritt vor Gericht am vergangenen Mittwoch mit grosser Spannung erwartet worden war, sagten aus, es gebe keinen eindeutigen Beweis dafür, dass sich Claude Halfen zur Zeit der Schiesserei am Tatort aufgehalten und auf einen Polizisten geschossen habe. Germain hatte vor allem Schleicher, der im Gegensatz zu Claude Halfen auch von mehreren der vorgeladenen Zeugen eindeutig wieder erkannt wurde, schwer belastet. Dieser habe sich, nach reichlichem Alkoholgenuss in einem Restaurant, gebrüstet, an der Avenue Trudaine einen Polizisten verletzt zu haben.

### Ein Alibi

Claude Halfen, der sich während der gesamten Untersuchung ebenso wie Schleicher ausgeschwiegen hatte, erklärte am Mittwoch vergan-

gener Woche im Gerichtssaal überraschend, er habe sich zur fraglichen Zeit nicht an der Avenue Trudaine, sondern zusammen mit Jean-Marc Rouillan und Nathalie Ménigon in einer konspirativen Wohnung in der Nähe des Tatorts aufgehalten. Darin wurde er auch von seinem Bruder unterstützt, der vor der Urteilsverkündung als einziger von der Möglichkeit Gebrauch machte, das Wort zu ergreifen. Nicolas Halfen wiederholte, was er bereits einige Tage zuvor gesagt hatte. Er selbst sei - im Gegensatz zu seinem Bruder - am Schauplatz der Schiesserei gewesen, habe aber keine Waffe auf sich getragen. Nicolas Halfen, der während der Gerichtsverhandlung von keinem der vorgeladenen Zeugen belastet wurde, hatte als einziger im Laufe der Voruntersuchung zugegeben, sich an der Avenue Trudaine aufgehalten zu haben. Das Gericht verhängte gegen ihn wegen Flucht-hilfe und tätlichen Angriffs auf einen Automobilisten, dessen Fahrzeug die Terroristen zur Flucht benutzten, in Übereinstimmung mit dem Antrag des Staatsanwaltes eine Gefängnisstrafe

von zehn Jahren.

Der Freispruch für Claude Halfen, der am ersten Tag der Verhandlungen erklärt hatte, sein Leben gehöre der Revolution, ist laut den Worten des Gerichtspräsidenten Versini und des Verteidigers der beiden Brüder ein klarer Beweis dafür, dass das Tribunal in diesem ersten zu Ende geführten Prozess gegen Mitglieder von Action directe kein politisches Urteil gefällt hat, sondern eines, das sich auf die vorliegenden Fakten stützt. Claude Halfen bleibt allerdings weiter in Haft, da ihm ebenso wie den beiden Verurteilten noch andere Straftaten zur Last gelegt werden. Es gilt noch nachzutragen, dass sich die drei Hauptverdächtigen, deren Beteiligung an der Schiesserei praktisch als erwiesen gilt, in Paris nicht auf der Anklagebank befanden. Der Algerier Mohand Hammami konnte bisher nicht gefasst werden, die beiden italienischen Staatsangehörigen Gloria Argano und Franco Florina befinden sich in Italien in Haft und warten dort auf ihren Prozess.

### PROZESSERKLÄRUNG R. SCHLEICHER

ihr habt keine rechtmäßigkeit, und noch weniger die fähigkeit um überhaupt zu versuchen
die prozesse der proletarischen revolution oder
die dynamiken des bewaffneten kampfes für den
kommunismus in den zwang eurer starren schemas reinzuschieben, und die spezifische ebene
betreffend, euren verdorbenen blick in das kämpfende kommunistische organisationsvermögen
von action directe zu werfen.

dies ist außerhalb eurer kompetenz, eure lächerlichen gestikulierungen ändern nichts daran - die gültigkeit eines gerichts, welche traditionen ihr auch immer auf diesem gebiet habt, ist nicht funktion der quantität des schauspiels den es erzeugt. nach dem erwiesenen bankrott, in dem fall der euch heute beschäftigt, die zuflucht in die angeblichen volksübereinstimmungen hinter denen ihr normalerweise versucht den klassencharakter der unterdrückung zu verstecken die gegen die tägliche aufsässigkeit der ghettos benützt wird, die der nicht-zukunft entgegentreten zu der ihr sie zwingt; habt ihr entschieden - ohne rücksicht auf diese prinzipien die ihr als heiligenschein benützt, damit ihr uns endlich verurteilen könnt und dem symbol der staatlichen allmacht somit wieder ein bißchen hochmut zurückzugeben, dessen ansehen während einer vorherigen übung ein bißchen untergraben wurde - uns vor einem "spezial zusammen-gesetzten schwurgericht" erscheinen zu lassen. darin gibt es nichts überraschendes.

in der geschichte eurer bürgerlichen gesellschaften - wenn die paar gutdenkenden demokraten nichts dagegen haben, die sich lächerlich ausstaffieren, die eine selektive erinnerung besitzen und die die schockierten spielen - hat es nie an ableitenden rechtssprechungen von



dem allgemeinen recht, an sonder-, und trügerischen gerichten gefehlt. sie haben im gegenteil zu jeder zeit das bollwerk gebildet, das das bürgerliche recht aufgebaut hat, wenn die verschlimmerung der widersprüche seinen richtern nicht mehr die unbesorgte und "ruhige" pflichterfüllung zur gewährleistung der interessen der vorherrschenden bürgerlichen fraktion übrig gelassen hat, und das sie dem machtaufstieg des proletarischen antagonismus entgegen gesetzt haben.

Es war somit in der logik eurer entwicklung daß die justiz ihrerseits zum prozeß der militarisierung angetreten ist, das momentan die gesamtheit der politik der imperialistischen bourgeoisie kennzeichnet, und daß endlich das wahre wesen der klassenauseinandersetzung die in diesem gericht besteht, enthüllt wurde und daß es euch nicht mehr möglich ist, es zu verstecken:

nicht für die wie ihr es behauptet habt, normalislerung von einigen nebenerscheinungen der sozialen abweichung, von denen man nicht genau weiß
wo sie aufgetaucht sind und die man in das nichts
der gefängnistiefen zurückschicken mußte, aber
ganz im gegenteil der durch die bourgeoisie zugegebene versuch einen "entscheidenen sprung" in
dem kampf gegen die reale bewegung der kommunistischen revolution in westeuropa zu machen.

indem sie das ganze ausmaß ihrer medien-, und justizwaffen aufbieten läßt um sich zu behaupten, will sie nicht nur daß man die these glauben soll daß die strategie des bewaffneten kampfes für den kommunismus zerschlagen und besiegt wurde, sondern auch und vor allem um den revolutionären spannungen vorzugreifen denen es möglich wäre in die spontanen tendenzen der klassenbewegung einzudringen, die momente des kampfes und des proletarischen widerstands gegen die umstrukturierung, gegen die politik der austerity, gegen die kernenergie, gegen den krieg und im großen und ganzen, gegen die gesamtheit der angriffe gegen die allgemeinen interessen des metropolenproletariats.

sie versucht den begriff der unmöglichkeit an die entwicklung und die erfolgreiche beendigung dieser strategie im politischen, ökonomischen und sozialen kontext der west-europäischen metropole, anzuhängen. so kommt es zur rückkehr

der sonderabteilungen.

hinzugefügt zum aufmarsch der armee auf die grenzen, sowie zur prāmie für die denunziation, das als zivile tugend dahingestellt wird - die verheiligung der verrätergestalt und des "reuigen", die verschleppung von anti-kolonialistischen militanten weit von ihrer erde und ihrem volk - ist es die zuflucht im rahmen der integrierten strategie der verallgemeinerten "abschreckung/befriedung" im ganzen ausmaß der west-europäischen metropole, die die nationale fraktion der imperialistischen bourgeoisie hier, auf der spezifischen ebene - die man aber bei ihren partnern unter ähnlichen formen wiederfindet - dem aufmarsch der guerillainitiative zu dem zeitpunkt entgegenstellen will, wo sie sich unter dem impuls der anti-imperialistischen front in der gesamtheit unserer politischen, ökonomischen, militärischen bestimmungen so wie die der gesellschaft, befindet, erwirbt und offenbart sie immer mehr ein internationales bewußtsein das die möglichkeit besitzt die orientierung des zusammenstoßes westeuropäische imperialistische bourgeoisie/metropolenproletariat zu gunsten des letzten merklich zu verändern, während sich die perspektive des krieges immer mehr als entscheidender ausweg für die strukturelle krise der kapitalistischen produktionsweise profiliert, indem sie eine redefinition der internationalen arbeitsteilung sowie eine umgestaltung der sozialen organisation erlaubt, die fähig ist die prozesse der anhäufung wieder auf "grundlagen die unsere epoche mehr angepaßt sind", anzukurbeln.

die notwendigkeit, die integration unter ihnen die "befriedung" und die eigentlichen bedingungen - der politik auf diesen territoriumen maximal zu beschleunigen, die in anspruch genommen wurden um als plattform zu dienen und von denen aus die angriffe ausgesendet werden können, drängt sich folgerichtig in dieser optik immer mehr auf,

 von denen die bombardierung von tripolis oder der einsatz von frankreich im norden des 16. parallels, der ihnen außerdem als test für neue waffensysteme in der realen größenordnung ge-

dient hat, die ersten demonstrationen

- gegen das proletariat der fortschrittlichen ländern in den beherrschten gebieten und derjenigen innerhalb derer wo der umtausch der diktatorialen marionettenregimes durch regierungen die genauso marionettenhaft, aber "demokratisch" sind, nicht genügt hat um die revolutionären spannungen auszulöschen ebenso wie sie vom westlichen einfluß zu entziehen - bilden; in einer phase wo durch die tatsache der aktuellen teilung der welt in zwei antagonistischen blöcke und durch die unterschiedlichen interessen die das risiko immer mehr vergrößern, daß sich ein konflikt mit "regionaler neigung" verallgemeinert, würde das bestehen einer internen front die stabilität des gebietes in gefahr set-

zen, und somit das system.

folgerichtig erstreckt sich dieser willen der integration auf die gesamtheit der ökonomischen sozialen formierung, auf die gesamtheit des gebietes - mit natürlich verschiedenen bedingungen die mit den spezisischen eigenschaften des territoriums eng verbunden sind, auf denen sie angewandt werden - und besteht sowohl in dem prozeß der "befriedung" der im kampf gegen die "subversion" seinen höhepunkt erreicht, der sich aber vorallem durch eine alltäglichere und schleichende art der "normalisierung" in dem unternehmen hervortut - über die entlassungen und die begonnenen verfolgungen gegen die antagonistischen elemente, die einschränkungen des streikrechts, usw - und in den viertelndurch die ausdehnung der sozialen kontrolle, die militarisierung der ghettos, die jagd auf den der dem profitstandard des normalisierten metropolensubjekts nicht entspricht, usw; daß im verallgemeinerten angriff, unter dem deckmantel "der konjunkturschwierigkeiten die an der entwicklung der krise gebunden sind", mit den lebens-, arbeits-, und existenzbedingungen der klasse sowie das in frage stellen seiner historischen errungenschaften; und die ebensosehr als vorbereitende einrichtungen für das aufstellen einer kriegswirtschaft betrachtet werden müssen.

aber sie erreicht den höhepunkt ihrer intensität während der anwendung der direktiven die innerhalb der übernationalen instanzen (mit der nato und dem iwf an ihrer spitze) - unter us-hegemonie die die orientierung der imperialistischen politiken definiert - angeordnet wurden: die auf den ersten blick so verschiedene bereiche wie der

krieg gegen den "internationalen terrorismus" umfaßt, das heißt gegen die gesamtheit der antagonistischen bestimmungen die aus dem kampf der
revolutionären kräfte und der befreiungskämpfe
hervorgehen und das der objektiven bewegung der
kapitalistischen entwicklung in den beherrschten
gebieten entgegen arbeitet; und daß der beginn
der mitwirkung in den programmen der neuen
technologien (sdi, eureka, usw) außer ihrer offenen kriegshetzerischen bestimmung, auch als motor für den neuen aufschwung der westlichen
wirtschaftssysteme der beherrschten ländern in
einem zustand der permanenten abhängigkeit aufrecht zu erhalten.

also während der westliche imperialismus sich in der peripherie mit zunehmender art und weise mit plunderung und massaker konjugiert, und da er sich mehr als sonst als tödlicher feind des weltproletariats bezeichnet; während die grenzen der industriellen umstrukturierung, jeden tag ein bißchen mehr, klar ersichtlich wurden, und daß sich gleichzeitig in einer immer dringenderen art und welse, die erfordernisse des neuen aufschwungs der anhäufung überall offenbart hat; während die imperialistische ordnung, um weiterhin herrschen zu können, sich sowohl in den zentren wie auch in der peripherie dazu gezwungen sieht, die be-deutung seiner angriffe gegen die stellvertretenden instanzen der interessen des internationalen proletariats unaufhörlich zu erhöhen - welche formen es übrigens auch sind, zu denen sie sich bekennen und die gebiete die sie durchlaufenund ihrer aggressiven bekundungen die sie hingesichts der revolutionären erfahrungen hat, die trotz öfterem gegensätzlichen merkmal und der kenntnisse einer unterbrochenen und unvollendeten entwicklung, sich der aufrechterhaltung seiner hegemonie entgegensetzen; während sich der prozeß der konzentration und der internationalisierung der widersprüche folgerichtig beschleunigt und daß sich der krieg immer mehr als sein letzter moment profiliert; das bewußtsein der notwendigkeit eine internationale antwort herbeizuführen, erlebt man jeden tag ein bißchen mehr, aber da sie innerhalb der spezifischen gegensätze der gebiete und dem territorium zurückbleibt, drückt sie sich als notwendiger übergang gegen den ablaufenden zusammenstoß aus, um auf die zerstörung des imperialistischen systems hinzugehen.

es ist in diesem bewußtsein der unmöglichkeit das heute besteht, daß jeder - der auf die schaffung eines revolutionären herds in dem herzen der imperialistischen zentren hinarbeitet - von der zentralen problematik absehen soll die die wechselwirkung bildet, in der aktuellen phase der tendenz zum krieg, mit diesen prozessen der "befriedung" und der neuen "übereinstimmung" mit den produktionsschemas die gleichzeitig auf internationaler ebene geführt werden, und der änderungen die sie in den objektiven und subjektiven bestimmungen der auseinandersetzung induziert; folgerichtig mit dem

bewußtsein der unumgehbaren notwendigkeit, nicht nur mit den metropolenorganisationen der guerilla für den kommunismus, sondern auch mit den revolutionären avant-garden die aus den befreiungskämpfen der peripherieländern stammen, die ausschüsse zu gründen die das auftauchen einer revolutionär proletarischen und anti-imperialistischen strategie möglicherweise fördern können, mächtig und homogen, die die fähigkeit besitzt, einen umsturz des verhältnisses der auseinandersetzung: imperialistische bourgeoisie/internationales proletariat bewirken können; und das heute meine identität als kommunist begründet.

die kommunisten widerlegen die bürgerliche justiz, so wie sie es jeden tag an der front des klassenkrieges beweisen, ich weigere mich somit vor diesem gericht zu erscheinen.

die kommunistische organisation ausgehend von den fabriken und stadtvierteln aufbauen! für die stärkung der anti-imperialistischen front! metropolenguerilla für den kommunismus! ehre all den kämpfern, die für den kommunismus gefallen sind.

r. schleicher

prozeß trudaine, juni 1987

Die nahöstliche Gruppe, die sich aus der Asche der FARL erhob, hat bereits Aktionen in Beirut, Europa und Asien ausgeführt. Sind sie Verbündete der Abu-Nidal-Bande oder der islamitischen Extremisten?

# IN ROM UND LONDON BEKENNEN SIE SICH "WIR SIND DIE ANTIIMPERIALISTISCHEN BRIGADEN"

Rom - Sie haben demonstriert fähig zu sein, eine der am meisten bewachten diplomatischen Vertretungen anzugreifen, trotz der strengen Sicherheitsmaßnahmen, die in den Tagen davor zusätzlich verstärkt wurden für den Weltwirtschaftsgipfel der "7 Großen". Die Autobombe gegen die amerikanische Botschaft und die Sprengsätze gestern gegen die diplomatischen Sitze der Vereinigten Staaten und Großbritanni-

en, wurden von Terrorexperten bedient.

Zum ersten Mal in Italien, hat der internationale Terrorismus das Systems eines mit TNT beladenen Fahrzeugs benutzt um einen Anschlag auszuführen. Es gab keine Schlachtopfer oder Verletzte, aber das scheint eher eine precise Wahl der Terroristen gewesen zu sein, als ein Zufall. Es bleibt verwirrend; die Tatsache, daß in dem Dreieck um die Botschaft der USA herum, nur unmittelbar hinter der Ringmauer der Botschaft, das Anhalten von Fahrzeugen verboten war, wohingegen das Parken auf dem Bürgersteig gegenüber, wo sich unter anderem zahlreiche Hotels und Büros befinden, frei erlaubt war. Noch unglaublicher erscheint es, daß in einem Augenblick von so großer internationaler Spannung, ein Terrorist mit einem falschen Paß sich ohne weiteres, ohne Kontrollen, in ein Hotel einquartieren konnte, das sich genau gegenüber dem Eingang des amerikanischen diplomatischen Sitzes befindet.

Und erst als die zwei Bekenneranrufe, einer in Rom, der andere in London, ankamen, haben die italienischen Ermittler gemerkt, daß es hier um eine neue, beträchtliche Gefahr für unser Land geht. In der Tat haben die "Internationalen Antiimperialistischen Brigaden" - die auf mysteriöse Weise vor wenig mehr als einem Jahr entstanden, und die sich zu den Bomben von Rom bekannten - schon mörderische Aktionen in Japan, Beirut und Europa ausgeführt. In Tokio, genau in Übereinstimmung mit dem Gipfeltreffen der Staatschefs der sieben größten westlichen Industrieländer, im Mai '86, hatten die Terroristen, von lokalen Gruppen unterstützt, mit rudimentären Raketenwerfern die Botschaften von den Vereinigten Staaten und von Kanada angegriffen. Gleichzeitig explodierten drei Autobomben. Die terroristische Formation, so die japanische Polizei, wäre auch an den Anschlag beteiligt gewesen, der ebenfalls mit einer "Salve" von Raketenwerfern am 4. Mai '86 ausgeführt

wurde, gegen das "National Guest House", wo die Staatschefs des Wirtschaftsgipfels untergebracht waren.

Der zweite Auftritt der "Internationalen Antiimperialistischen Brigaden" war am 18. September
des letzten Jahres: in der libanesischen Hauptstadt
um 7.30 Uhr morgens, ermordet ein Kommando mit
Pistolenschüssen den Militärattache der französischen Botschaft, Kolonel Christian Gouttierre.
Nach Meinung der europäischen Geheimdienste,
griff die Gruppe ebenfalls am 18. Februar dieses
Jahres, mit einem Autosprengsatz die Botschaften
der USA in Lissabon und Madrid an, aber zu
diesen Anschlägen bekannte sich niemand.

Über die Herkunft und über die Identität der Mitglieder der "Internationalen Antiimperialistischen Brigaden" ist nur wenig bekannt. Die terroristische Formation ist in einer Liste von 50 bewaffneten nahöstlichen Organisationen verzeichnet, die in den Tagen nach dem Anschlag von Tjakarta von der einflußreichen libanesischen Tageszeitung "Middle East Reporter" publiziert wurde. Die Gruppe wird als palästinensisch angegeben, aber es wird nicht geklärt, ob sie der Abu-Nidal-Bande nahesteht, oder andernfalls den islamitischen Extremisten. Am 1. September des vergangenen Jahres wurde ein "Poster", auf dem zwölf westliche Persönlichkeiten als "Staatsterroristen" bezeichnet werden, von der libanesischen Organisation an die Filiale der ANSA (italienische Presseagentur) von Beirut geschickt. Unter den zwölf befand sich auch Giovanni Spadolini, damals Verteidigungsminister, der von den Terroristen als "Anhanger des CIA und Unterdrücker der italienischen Arbeiter" bezeichnet wird. Das Poster betraf auch Regierungshäupter, derzeitig versammelt auf dem Gipfeltreffen in Venedig, wie Reagan, Thatcher, Helmut Kohl und Yasuhiro Nakasone. Für alle setzten die Terroristen ein "Kopfgeld" aus, "lebend oder tot": einen US-Dollar.

Im August des letzten Jahres drohten die "Brigaden" außerdem Italien; sie forderten die Freilassung von Josephine Abdo Sarkis, die libanesische Terroristin, die in Rom zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde wegen Besitz und Transportieren von Sprengstoff. Sarkis gehört zur "FARL", der Organisation, der die Planung des vereitelten Anschlags 1985 gegen die Botschaft der USA in Rom zugeschrieben wird. Die Terroristen der "Antimperialistischen Brigaden" forderten auch die Freilassung des Anführers der "FARL", Georges

Ibrahim Abdallah, der in Frankreich zu lebenslänglich verurteilt wurde, wegen einer Reihe von Anschlägen. Weitere acht Male haben die Terroristen unser Land bedroht, jedesmal mit der Forderung der Freilassung ihrer Genossen.

Gestern fand mit der obenerwähnten Autobombe und den Raketenwerfern, eine Aufführung

threr Dramaturgie auch in Italien statt.

Der Sprengkörper, der in dem Fahrzeug angebracht war, das unmittelbar hinter der amerikanischen Botschaft parkte, ist wahrscheinlich mit einer radiografisch gesteuerten Schaltuhr betätigt worden. Die Terroristen haben das mit mindestens zwei Kilo TNT "gefüllte" Fahrzeug, wenige Augenblicke bevor ein Bus vorbeifuhr, zum Explodieren gebracht. Auch die Raketenwerfer wurden mit Schaltuhren betätigt. An dem Angriff müßten wenigstens sechs Personen, worunter eine Frau, beteiligt gewesen sein.

11/6/1987

Das Phantombild des Mannes, der mit einer Autobombe und Raketenwerfern die amerikanische und die britische Botschaft angriff, ähnelt dem Chef der "Roten Armee". Das Kommando wurde im Libanon ausgebildet, in den Lagern der extremistischen Schiiten.

# JACHT AUF EINEN JAPANISCHEN TERRORISTEN Die Bomben in Rom - Operation eines "japanisch-islamitischen" Kerns

Rom - Ein japanischer Terrorist stellt sich den bewaffneten libanesischen Formationen zur Verfügung: er könnte der Mann sein, der am Mittwoch die Anschläge auf die amerikanische und die britische Botschaft durchführte. Die Bestätigung wird man in den nächsten Stunden haben, aber die italienischen und japanischen Ermittler verfolgen die Spur mit Entschlossenheit. Hinter dem Namen des japanischen Terroristen verbirgt sich die Geschichte von Anschlägen und Blutbädern, die Anfang der 70er Jahre auf dem blutbefleckten Kriegsschauplatz Nahost durchgeführt wurden; 1972 das Blutbad, das ein Kommando der "Roten Armee" auf dem Flughafen von Tel Aviv anrichtete: 26 Tote.

Dieses Massaker im israelischen Zwischenlandeflughafen hatte der Anführer der japanischen terroristischen Gruppe, Junzo Okudaira, geleitet und organisiert. Er war der einzige Überlebende bei der Schießerei zwischen den Sicherheitsbeamten und den Mitgliedern des Kommandos. Okudaira, 38 Jahre, entkam der Verhaftung und man verlor seine Spur. '76 wurde er in Jordanien verhaftet, weil er einen falschen Paß besaß; er wurde an Japan ausgeliefert und dort 2 Jahre später freigelassen, als seine Genossen in Bangladesh einen Jumbojet der Linie "Japan Air Lines" entführten. Das Phantombild, das die Untersucher der Karabinieri für den Attentäter von Rom anfertigten, hat starke Ähnlichkeit mit den Fotos des japanischen Terroristen, die bei den Polizeien der ganzen Welt vorliegen.

Die italienischen Ermittler haben die Fingerabdrücke, die im Zimmer 418 des Hotels "Ambasciatori" gefunden wurden, und die sich ebenfalls auf den "Raketenwerfern" befanden, die
für den Angriff auf die amerikanischen und britischen diplomatischen Vertretungen benützt
wurden, nach Tokio geschickt. Die Antwort der
japanischen Polizei kann heute abend eintreffen.
Quellen der japanischen Sicherheitsdienste haben
die Möglichkeit eingeräumt, daß die "internen"

terroristischen Gruppen in die Anschläge von Rom verwickelt sind. In einer Pressekonferenz hat der Chefsekretär des Kabinetts, Masakaru Gotodaha, jedoch erklärt, daß "es bis jetzt keine klaren Beweise gibt".

Aber dieselben japanischen Autoritäten haben daran zugefügt, geheime Notizen im Besitz zu haben, über Allianzversammlungen, die im Libanon stattgefunden haben zwischen den Mitgliedern der "Roten Armee" und anderen nahöstlichen und europäischen terroristischen Gruppen. Auf dem Treffen -so sagen die Geheimdienste in Tokio- waren sie festentschlossen zu allgemeinen Aktionen gegen die Länder der westlichen Allianz; die Anschläge, übereinkommend mit den genommenen Akkorden der verschiedenen Armeeformationen, müßten unter dem Sigment "Internationale Antiimperialistische Brigaden" durchgeführt werden.

Ebenfalls der japanischen Polizei nach, hat die "Rote Armee" einen Monat eher einen Brief an ihre Anhänger verschickt, in dem sie um "mehr Solidarität und Einheit im Volkskampf gegen den Imperialismus" fragt. Sie machten keine Hinweise auf den Gipfel in Venedig, aber sie sprachen über die Notwendigkeit eines "stärkeren Einsatzes" der japanischen terroristischen Gruppen.

Die Indizien einer möglichen Verwicklung der "Roten Armee" in die Anschläge von Rom, werden auch verstärkt durch die Analogie mit anderen in Japan durchgeführten Aktionen. Mit Name das System der "Raketenwerfer" wurde am 4. Mai 1986 benutzt, bei dem Angriff auf den Palast, wo der Gipfel der "7 Großen" stattfand. Zu dem Angriff, der nur Sachschaden anrichtete, bekannten sich die "Chukaku-Ha" ("Revolutionärer Kern"), eine Abkürzung hinter der sich die Mitglieder der "Roten Armee" verbergen sollen. Dasselbe passierte wenige Tage später in Tjakarta, in Indonesien, gegen die japanische und amerikanische Botschaft. In diesem einzigen Fall erklärten die "Internationalen Antiimperialistischen Brigaden" sich verant-

wortlich für einen Anschlag. Der indonesischen Polizei gelang es Fingerabdrücke aufzunehmen. Es waren die von Tsutomu Shirosaki, 39 Jahre, Mitglied der "Roten Armee". Nach den gesammelten Informationen der Untersuchungen in Tjakarta, hätte sich Shirosaki wieder mit seinen Genossen verbündet, die in das Tal von Bekaa, im Libanon, geflüchtet waren, wo eine typische "Zentrale" des internationalen Terrorismus operieren würde. Die indonesischen Autoritäten haben die Fingerabdrücke bereits nach Italien geschickt, für den Fall, daß er an den Anschlägen in Rom beteiligt ist.

Auch die Ermittler der italienischen Polizei haben die Spur verfolgt, die in das Tal von Bekaa führt. Unseren Sicherheitsdiensten zufolge, wäre das Kommando aus dem Libanon angereist, so wie es bei den anderen Terroristen war, die blutige Angriffe auf unserem Territorium gemacht haben. Die "Reise", die der angebliche Zahnarzt gemacht hätte, der Mann der das Zimmer 418 des Hotels "Ambasciatori" gemietet hat, und der die Autobombe in der via Boncompagni unmittelbar hinter der amerikanischen Botschaft, in die Luft fliegen ließ, ist aber sehr lang gewesen. Der Paß, den er dem Personal des Hotels vorlegte, war in Wirklichkeit am 21. Juni 1986 in Madrid gestohlen worden, genauso wie der internationale Führerschein. Der Terrorist, vielleicht der Anführer der "Roten Armee", hatte einfach die Fotos auf den Dokumenten verwechselt, die auf den Namen eines kanadischen Zahnarztes, Edwin Jun Xiex, geboren 1950 in Bangkok, ausgestellt waren.

Es ist wahrscheinlich, daß der Terrorist mit anderen Dokumenten in ein europäisches Land einreiste, uns später wurde ihm dann von Komplizen der Paß übergeben, der in Spanien entwendet worden war. Der Annahme nach, die von Staatsanwalt Franco Ionta geäußert wurde, der die Untersuchungen leitet, wäre der Attentäter vor einigen Tagen in Italien angekommen, jedenfalls vor dem 6. Juni, dem Tag, an dem er sich dem Portier des römischen Hotels vorstellte. Der Terrorist könnte Flughäfen vermieden haben, die streng überwacht werden, und im Zug oder mit einem Auto in unser Land eingereist sein. Bevor er sich zum Hotel begab, das er schon seit dem 29. Mai gebucht hatte, hat er sich jedenfalls das Material verschafft, um die Sprengapparate anfertigen zu können. Zwei Geschäftsleute haben den Mann auf dem Phantombild wiedererkannt, das ihnen von der Polizei und den Karabinieri gezeigt wurde. In einem Eisenwarengeschäft in der via Nazionale hat der Terrorist einige Bolzen und Rollen Klebestreifen gekauft; in derselben Straße, aber in einem Stoffgeschäft, kaufte er danach den Samt, der verwendet wurde um die "Wurfröhren der Raketen", die gegen die diplomatischen Vertretungen der Vereinigten Staaten und Großbritannien abgeschossen wurden, äußerlich zu füttern.

Die Bolzen haben für die Anfertigung des Sprengkörpers gedient, zwei Kilo TNT, die das in der via Boncompagni parkende Auto zum Explodieren brachten. Das Fahrzeug, ein "Ford Escort", mit Kennzeichen Genua, hat der Terrorist am selben Vormittag des 6. Junis gemietet, bei der Filiale "Autotravel Intereni" in der via Nizza. Das Fahrzeug hatte, bevor es in die Luft flog, 24 Kilometer zurückgelegt. Wo hat sich der Terrorist mit dem Auto hinbegeben? Die Annahme von italienischen Komplizen scheint stets mehr fundiert. Für die glaubwürdige Erklärung gibt es zwei Einzelheiten: die erste betrifft den Sprengsatz (für den Typ eine wissenschaftliche Bewandheit nötig ist): es ist schwer denkbar, daß der Attentäter ihn aus dem Ausland mitgebracht hat, es ist dagegen wahrscheinlich, daß er ihm von jemand übergeben wurde, der in Rom oder in Lazio Waffen und Bomben für die Terroristen aus dem Nahen Osten versteckt. Und das bringt uns zur zweiten Einzelheit: in der via Veneto ist direkt nach dem Anschlag ein "Fiat Uno" gesehen worden, der mit hoher Geschwindigkeit nach Rechts abbog, mit einem Kennzeichen von Rieti und einem Mann und einer Frau an Bord. Das Nummernschild war identisch mit dem eines Lastwagens. Ein Fehler desjenigen, der die Nummern aufschrieb, oder aber ein falsches Nummernschild. Die zweite Möglichkeit scheint die Ermittler am meisten zu überzeugen. Es gibt schließlich einen dritten Punkt bei der Prüfung der Untersuchungen: tatsächlich ist der Zeitzunder, der für die "Raketenwerfer" benutzt wurde, nicht gefunden worden. Eine "Arbeit", die nur von einem Experten realisiert sein kann.

aus: la Repubblica 11/6/1987



Von Tokio bis zum Tal von Bekaa sind vierzig Männer einsatzbereit für Selbstmord-kommandos.

#### "IM DIENST" DER BEWAFFNETEN ISLAMITISCHEN GRUPPEN

Es sind dieselben, die von dem Massaker auf den Flughafen von Tel Aviv '72 und von den Anschlägen gegen die Botschaft der USA in Tjakarta. Eine "heilige Allianz" des Terrors um "die Interessen des Imperialismus in der ganzen Welt" zu schlagen.

Rom - Circa vierzig Männer, zu allem bereit und ausgebildet in den libanesischen Lagern des Tals von Bekaa. Es sind die Terroristen der "Roten Armee", die bewaffnete japanische Formation, die in zahlreiche Anschläge verwickelt ist, die im Fernen Osten und in Europa durchgeführt wurden. Seit ihrer Aufrichtung 1969, bekannte sich die bewaffnete japanische Formation während der blutigen Jahre des Terrorismus im Nahen Osten, zu zahlreichen Massakern. Aber die ersten Aktionen, für die sich die Gruppe verantwortlich erklärte, ereigneten sich eigentlich ausschließlich auf Japanischem Boden; demonstrative Anschläge, Aktionen der "Stadtguerilla" während der Zusammenstöße zwischen den Studenten und der Polizei, Verbreitung von Papieren und Flugblättern.

1972 kam dann der "Sprung zur Qualität" in der Strategie des Terrors. Ein Kommando von vier Terroristen landet auf dem Flughafen "Lod" von Tel Aviv, in Israel. In den mit unschuldigen Passagieren gefüllten Hallen, bricht die Hölle aus: Handgranaten, Maschinengewehrhagel, Pistolenschüsse treffen und töten 26 Personen. Die israelischen Sicherheitsdienste töten drei Terroristen, dem Vierten gelingt es zu fliehen. Es ist Junzo Okudaira, jetzt davon verdächtigt der Urheber der Anschläge von Rom zu sein.

Seit dem Tag hat sich die "Rote Armee" in den Dienst der terroristischen nahöstlichen Formationen gestellt. Nach Meinung der israelischen Geheimdienste, hat sich das "Kamikaze"-Kommando den extremistischen libanesischen Gruppen angeschlossen und folglich den terroristischen islamitischen Organisationen.

Junzo Okudaira, der Anführer der "Roten Armee", tritt wieder bei zwei anderen blutigen Anschlägen in Erscheinung, dem in '74 auf die amerikanische Botschaft von Aja und in '75 auf die amerikanische Botschaft von Kuala Lumpur. Auch bei diesen Anschlägen gibt es Tote und Verwundete. Nachdem der Chef der terroristischen japanischen Organisation '76 verhaftet wurde, kommt er zwei Jahre später wieder frei, im Austausch gegen die Geiseln von einem Flugzeug der "Japan Air Lines", das von seinen Genossen entführt wurde.

10 Jahre lang ließ die "Rote Armee" wenig von sich hören. Vor einem Jahr ist der "Phönix" der terroristischen Gruppe wieder auferstanden: sie sind es, die die auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Tokio versammelten Staatschefs mit Raketenwerfern angriffen und außerdem die japanische und die amerikanische Botschaft in Tjakarta.

Seit Mai '86 wäre die "Rote Armee" mit dem internationalen Terrorismus zusammengeflossen, der im Libanon von den extremistischen Schilten der FARL und von dem Palästinenserführer Abu Nidal gestützt wird.

aus: la Repubblica 11/6/1987

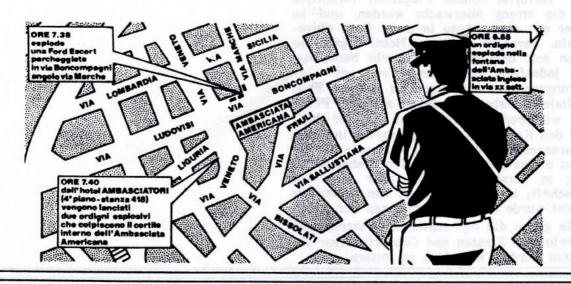

### INTERVIEW MIT DEN CELLULES COMMUNISTES COMBATTANTES (CCC)

Welche Haftbedingungen habt ihr momentan?

Ein System der Zerstörung, die vollständige Gefängnisisolation, das Gefängnis im Gefängnis. Letztes Jahr haben wir mit dem Hungerstreik und der Mobilmachung rund herum, einige notwendige Verbesserungen für die politische Arbeit (Informationen, Lesestoff, Korrespondenz) erreicht. Aber seit einiger Zeit degradiert sich diese Lage beachtlich. Aber wer mit uns sprechen will, kann uns direkt schreiben.

Seit ihr mit dem Ablauf der Untersuchungsform zufrieden, wenn man sich den Punkt der Verteidigungsrechte ansieht?

Es ist uns unmöglich eine Antwort auf diese Frage zu geben, und dies aus zwei Gründen: zuerst well die Justiz (Justizapparat und das Recht) ein Produkt des aktuellen sozialen Systems ist: sie macht sich den Klassencharakter zu eigen. Diese Justiz dient den Interessen der Bourgeoisie - Interessen die als Gesetze aufgestellt wurden. Aus diesem Grund erkennen wir ihr keine Rechtmäßigkeit zu und unsere einzige Verbindung mit ihr ist die Auseinandersetzung in der Kontinuität des Klassenkampfes: unser Recht ist das der Befreiung der Arbeiterwelt und nicht das seiner Unterdrückung.

Weiter weil wir uns dementsprechend nicht gegenüber dieser Justiz zu "verteidigen" haben: wir erkennen der Bourgeoisie kein Recht an uns anzuklagen. Es ist unmöglich der Revolution den Prozeß zu machen!

Und während den Gerichtssitzungen wird die Bourgeoisie für ihre Verbrechen haften müssen, der Kapitalismus wegen seiner Ungültigkeit und der Imperialismus wegen seiner Barbarei.

Habt ihr Bomben gelegt?

Wir kämpfen in einer revolutionär kommunistischen Organisation die im Rahmen der bewaffneten Propaganda, Sprengstoffangriffe gegen die politischen, ökonomischen und militärischen Zentren der bürgerlichen Macht geführt hat.

Wir bekennen uns und übernehmen die Verantwortung als Militante und Militantin, individuell und kollektiv, für die Gesamtheit der Arbeit unserer Organisation.

Habt ihr irgendeine terroristische Aktion began-

gen?

Die kämpfenden kommunistischen Zellen haben niemals eine einzige terroristische Tat ausgeführt! Bei der terroristischen Politik geht es darum den Feind durch Angst zu lähmen und dies hat nichts mit der kommunistischen Propaganda zu tun. Die politische und praktische Linie der Zellen beinhaltet theoretische, politische und strategische Elemente die für die Kämpfe gegen die Sparmaßnahmen und gegen den Krieg notwendig sind, damit sie ihre aktuelle Ohnmacht überschreiten können. Man ist weit vom Terrorismus entfernt!

Nun ist es wahrscheinlich, daß die Perspektive, zu sehen, daß diese Kämpfe sich vom lähmenden Zwang der Klassenkollaboration und der Legalität befreien, um sich auf den Pfad der Revolution zu begeben, die Bourgeoisie erschreckt....

Aber das Ziel ist nicht die Bourgeoisie zu erschrecken: es geht darum ihr die Macht zu entreißen, ihr jede Möglichkeit wegzunehmen um das Proletariat ausbeuten zu können und endgültig ihre schmutzigen Geschäfte zu beenden.

Welche Ziele verfolgt ihr?

Die Zielsetzung ist die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft, das heißt eine Gesellschaft in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ausgeschlossen ist, eine Gesellschaft in der die Produktion in den Dienst der Menschheit gestellt wird und nicht das Gegenteil, eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne Staat, eine Gesellschaft in der jeder sich nach seinen Mitteln einsetzen würde und jeder das bekommen würde was er benötigt.

Auf dem Pfad zu gehen der zu dieser Gesellschaft führt, das heißt auf die kommunistische Revolution zuschreiten, bleibt die einzige Alternative gegenüber dem Kapitalismus in der Krise. Dieser, mit seiner Logik des Profits, enthüllt sich als unfähig die Produktionskräfte und den Reichtum, der aus der sozialen Arbeit stammt, zu verwalten - seine todkranke Logik, die materielle Möglichkeit die jetzt besteht um den Bewohnern dieser Erde ein menschliches und besseres Leben zu versichern, drückt sich durch Krisen, Arbeitslosigkeit, Überausbeutung, Kriege, Hungersnöte usw. aus.

Für die Arbeiterwelt ist die Wahl klar: entweder man erleidet die Krämpfe dieses Systems weiter, das sich im Absterben befindet, oder man arbeitet an seiner Beseitigung durch den Sozialismus. Zwischen der Unterwerfung und der Revolution gibt es nichts mehr ...

Die Zellen gründen ihre Politik somit auf einer revolutionären Perspektive. Sie besteht (zusammenfassend) darin, in den Grenzen ihrer Möglichkeiten für die Entstehung und die Entwicklung von Elementen beizutragen, die für den Erfolg des revolutionaren Prozesses notwendig sind.

### Welches sind diese Elemente?

Vor allem eine theoretische, politische und ideo-logische "Wiederbewaffnung" des Proletariats.

Wir müssen mit der Kollaborations- und/oder Defätistenlogik brechen, um eine allgemeine funktionssichere Strategie auszuarbeiten, eine genaue und gewagte politische Linie, klare und mutige Analysen, eine angepaßte und offensive Taktik, usw.

Und diese Wiederbewaffnung schreibt eine Wiederkehr zu den marxistisch-leninistischen Prinzipien vor. Das zentrale Ziel ist weiter auf politischer Ebene, die Gründung im Kampf einer kämpfenden kommunistischen Partei.

Habt ihr den Eindruck, daß man versucht die Untersuchung in die Länge zu ziehen, ob es sich jetzt vor oder nach den Verhandlungen handelt?

Auf keinen Fall!

Man hat in den Justizkreisen behauptet, daß ihr mit anderen Zweigen des "internationalen Terrorismus" verbunden seid (Action Directe, Raf, ...). Stimmt das?

Die CCC hatten zahlreiche Kontakte mit Gruppen, Organisationen, sowie mit einzelnen Militanten und Arbeitern. Sobald sich eine politische Übereinstimmung (auch wenn sie schwach ist) im Kampf zeigt, wird alles unternommen um einen Kontakt aufzunehmen. Dieser Kontakt besteht vor allem darin, sich mit den politischen Linien und Einstellungen zu konfrontieren, Kritiken auszutauschen und darüber zu sprechen, eventuelle Unverständnisse aufzuklären, usw.

Nehmen wir das Beispiel von Action Directe. In 83 haben wir die Entwicklung ihrer Aussagen berücksichtigt und wir haben geschätzt, daß es eine Möglichkeit der politischen Einheit geben könnte. Die Gespräche haben uns gezeigt, daß dies nicht der Fall sei und daß es einen zu großen Graben zwischen unserer marxistisch-leninistischen Linie und der anarchistischen Linie von AD gab. Die Kontakte wurden somit eingestellt.

Welcher Art waren diese Verbindungen?

Das hängt vom Grad der politischen Einheit ab, die in den Gesprächen geschätzt und in der Praxis bewiesen wurde. Wenn eine Einheit als genügend erscheint (oder wenn sie eine genügende Weiterentwicklung aufzeigt), dann kann eine praktische Zusammenarbeit ins Auge gefaßt werden.

Handelt es sich um einen Austausch von Informationen, Material?

Ja, zum Beispiel. Aber die Einheit kann weiter gehen. Erinnern wir vor allem an den Angriff gegen die Nato-Pipelines im Dezember 1985, während der Kampagne "Pierre Akkerman": dieser Angriff wurde gemeinsam, in Belgien von den Zellen und in Frankreich von einer Gruppe internationalistischer kommunistischer Militanten geleitet. (Es handelt sich hier nicht mehr um Action Directe.)

Aber man muß andere Sachen erklären. Es ist vor allem die politische Einheit, die die praktische Einheit bestimmt (welche es auch immer sein mag), und niemals umgekehrt. Und weil die Kommunisten sich dem Prinzip "auf die eigenen Kräfte zählen" anschließen und deshalb der Kampf nicht von äußeren Beiträgen abhängen kann oder auf einen äußeren Beitrag zählen muß um zu kämpfen.

Hattet ihr Verbindungen mit anderen Organisationen (PLO, IRA, ...)?

Ihr nennt die PLO und die IRA. Warum sollten wir mit diesen Organisationen verbunden sein? Wir sind Kommunisten: wir haben nur Verbindungen mit Genossen aus anderen Ländern und mit den Arbeiterinnen und Arbeitern dieses Landes. Wir haben Gespräche mit Genossen die sich im proletarischen Kampf einsetzen, auch wenn sie nicht denken, daß es jetzt die passende Zeit für den bewaffneten Kampf ist. Wir erklären ihnen dann, warum wir vom Gegenteil überzeugt sind, und daß dieser Kampf notwendig ist und wir versuchen gemeinsam voranzukommen.

Aber warum sollten wir uns mit Leuten oder Organisationen verbinden, die weder die gleichen Ziele, noch die gleichen Prinzipien wie wir haben. Organisationen die nicht für die proletarische Revolution kämpfen (oder die sogar von bürgerlichen Fraktionen geführt werden!)? Weil sie den bewaffneten Kampf benützen? Das wäre absurd. Die Einheit gründet sich in gemeinsamen Zielen und Prinzipien und nicht durch diese oder jene Form des Kampfes. Es gibt weder eine Einheit der Bombenleger ("terroristische Internationale"), noch gibt es eine Internationale der Flugblattverteiler oder der Plakatkleber!

Die Verwirrung zwischen politischer Linie und Kampfform ist kein Zufall: sie wird übrigens oft durch die Bourgeoisie unterstützt und aufrechterhalten: sie benützt es um den bewaffneten Kampf für den Kommunismus zu depolitisieren und zu diffamieren indem sie ihn mit Sachen in Zusammenhang bringt, die ihm völlig fremd sind.

Einige Journalisten haben behauptet, daß es mögliche Verbindungen mit anderen "Terroristen" gegeben hätte, die "Mörder des Brabant Wallon" genannt werden. Gab es Kontakte?

Dies ist ein typisches Beispiel für das, worüber wir gesprochen haben. Nachdem man die kämpfenden kommunistischen Zellen mit dem Etikett "Terroristen" versehen hat, werden die gemeinsten und absurdesten Vermischungen gemacht! Und obwohl die Kriminalität der Mörder ein Produkt der bürgerlichen Ideologie und Praxis ist (das

# INTERVIEW MIT DEN CELLULES COMMUNISTES COMBATTANTES

Volk ausrauben und zu massakrieren), obwohl es das Gegenteil unseres Kampfes ausmacht, so versucht man unseren Kampf zu diffamieren indem man sie miteinander verbindet.

Bald nach euren Verhaftungen hat eine Zeitung einen Brief erhalten, in dem stand, daß "der Kkampf weiter gehen würde". Geht der Kampf weiter?

Natürlich, die CCC sind durch die ökonomische und soziale Lage Belgiens in den 80er Jahren entstanden und diese Lage wird nicht durch ein Verhaftungen verändert: wenn hundert Menschen Hunger haben und man den ersten ins Gefängnis wirft der schreit, dann sind die anderen neunundneunzig noch immer nicht gesättigt! Die Interessen des Proletariats sind objektiv und sie benötigen die Wiederaufnahme der Offensive, die Befreiung von jeder Legalität, Reformismus, Parlamentarismus, usw. und die Organisierung eines Prozesses des offenen revolutionären Kampfes für die Machtübernahme. Solange sich die selben Probleme stellen, solange bleiben die gleichen wahren Antworten bestehen und dies jeden Tag ein bißchen weiter.

Das heisst, der Brief von dem ihr sprecht, kommt nicht von unserer Organisation.

Im Justizpalast von Liège hat ein tödliches Attentat stattgefunden. Niemand hat sich jemals zu ihm bekannt. Ist es das Werk der CCC? Nein.

Seid ihr mit der Theorie der Roten Brigaden einverstanden: man muß den Staat durch terroristische Aktionen destabilisieren, um die Bedingungen einer kräftigen Macht zu schaffen, die dann die "proletarische Revolution" hervorrufen wird?

Diese Fantasie-"Theorie" stammt aus den Polizeikreisen. Die Roten Brigaden haben niemals eine solche Theorie ins Auge gefaßt und all diejenigen, die auch nur einen Text der Roten Brigaden gelesen, oder ihre Politik studiert haben, wissen dies.

Wenn eine revolutionäre Organisation eine Linie befolgt die so klar, so richtig und die so an die Bedürfnisse und an den Wünschen der Massen angepaßt ist, dann ist es nutzlos für die Bourgeoisie zu versuchen sie von vorn anzugreifendiese lügt sich dann eine andere Linie zusammen und gibt jedem bekannt, der es gern hören will, daß es sich um die "wahre" Linie der revolutionären Organisation handelt. Dies ist ein Verfahren, das so alt wie kümmerlich ist.

Das heißt, es stimmt, daß die revolutionäre Offensive eine Straffung der Bourgeoisie bewirkt. Das ist normal: sie wird angegriffen und sie verteidigt sich. Wir wissen, daß die Bourgeoisie ihre Herrschaft demokratisch organisiert, wenn das Volk vor ihr kriecht, aber wenn es sich entscheidet den Kopf zu erheben und die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, dann wird das Rosa des sozialen Friedens durch die Khakifarben der offenen Herrschaft abgewechselt. Wir haben diese Erfahrung schon in unserem Land gemacht.

Die einzige Frage, die sich dem Proletariat dann stellt, ist letztlich stärker als die Bourgeoisie zu sein, um ihr schließlich das Rückgrat zu brechen!

Natürlich wird das gute Verständnis eurer Frage durch die Bande der Quengelköpfe erschwert, die in der Arbeiterwelt herumlaufen und die Unterwerfung befürworten und im voraus um den Verlust ihrer Privilegien weinen, diese Privilegien, die die Bourgeoisie ihren Dienern gestattet. Aber diese Brut hat immer weniger Glaubwürdigkeit unter den Arbeitern.

Eine letzte Sache. Diese "Theorie" ist auch absurd, denn sie setzt voraus, daß man etwas Zusätzliches benötigen würde (eine "kräftige Macht"), damit ein revolutionärer Prozeß der Massen hervorragen kann. Das ist lächerlich: als ob die kapitalistische Ausbeutung, die durch die Krise noch verstärkt wird, und die Kriegstreiberei nicht vollständig genügen würden, um einen solchen Prozeß vorzuschreiben! Es wäre völlig zwecklos mit der Politik des Schlimmsten zu spielen.

Die Aktionen der CCC waren im allgemeinen vorsichtiger, weniger blind als die von Bewegungen der gleichen Art. War es das Ergebnis einer Analyse der Resultate, die von diesen Bewegungen stammen? Wenn ja, welche war es dann? Wenn nicht, was ist dann die Erklärung dafür?

Gut. Erstens waren diese Aktionen überhaupt nicht blind! Jede von ihnen traf ein genaues und reales Getriebe des Ausbeutungs- und Herrschaftsapparats der Bourgeoisie. Und die Tatsache, daß alles organisiert und geplant wurde, damit die Massen nicht durch die revolutionären Aktionen getroffen werden, ist einfach Produkt der elementarsten kommunistischen Moral: dem Volk dienen! Es ist klar, daß wir die Erfahrungen des bewaffneten Kampfes für den Kommunismus in Europa grundlich studieren: und wir richten unsere Aufmerksamkeit hauptsächlich auf zwei Kämpfe, die wie wir, genauestens die Prinzipien des Marxismus-Leninismus befolgen: die Roten Brigaden in Italien und der PCE(r) sowie die Grapo in Spanien. Die Analyse und die Erfahrung dieser Kämpfe haben übrigens eine große Rolle in der Errichtung unserer politischen Linie gespieltfür uns handelt es sich um eine beträchtliche Referenz, die so lehrreich ist, wie zum Beispiel die Kommune von Paris, die Oktoberrevolution von 17, der Komintern, oder die proletarische

## INTERVIEW MIT DEN CELLULES COMMUNISTES COMBATTANTES

Kulturrevolution in China. Deshalb raten wir stets all unseren Genossen, all denjenigen, für die der proletarische Kampf etwas bedeutet, die Texte dieser Organisationen zu lesen.

Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, fügen wir hinzu, daß diese Organisationen dieselbe Wachsamkeit wie die unsere besitzen, damit die Massen während den Aktionen der Guerilla keine Leiden davontragen.

Hat das Attentat in der rue des Sols in Brüssel nach eurer Meinung zu einem Wandel in euren Verhältnissen mit der öffentlichen Meinung geführt?

Ja und nein. Der Angriff gegen den Sitz der Unternehmer am 1. Mai wurde sehr gut aufgenommen. Wie hätte es auch anders sein können? Zum ersten Mal seit langem hat der 1. Mai wieder seine ganze Bedeutung zurückerhalten.

Aber es gab auch den Tod von zwei Feuerwehrmännern und das Manöver der Bourgeoisie, die belastende Verantwortung der Gendarmerie in diesem Drama den Zellen in die Schuhe zu schieben. Dieses dreckige Manöver (das seinem Autor angemessen ist) hatte natürlich als Ziel die legitime Empörung der Massen zynisch auszubeuten, um sie in eine Verwerfung der revolutionären Politik zu verwandeln.

Die Folge dieses Manövers war für diejenigen, die den Sinn unseres Kampfes kennen, die die extreme Aufmerksamkeit der Zellen für den Schutz der Massen kannten, oder einfach diejenigen, die den Revolutionären mehr vertrauen, als der bürgerlichen Propaganda: all diejenigen haben sich hinter die kämpfenden kommunistischen Zellen gestellt, um diesem ekelhaften Manöver entgegenzutreten.

Aber es stimmt, daß andere Arbeiter, die schutzloser gegenüber der Propaganda der "öffentlichen Meinungsmacher" der Bourgeoisie sind, durch dieses Manöver durcheinander gebracht wurden.

Hattet ihr den Eindruck, daß es am Anfang eurer Aktion - ich denke unter anderem an die Aktion gegen die Nato-Pipelines - eine Sympathieströmung innerhalb der öffentlichen Meinung gab?

Natürlich: viele Leute haben dies witzig gefunden! Der fassungslose Gesichtsausdruck der Minister, das Strampeln der Polizel, die Lächerlichkeit des "Mammouth" usw. ... war sehr witzig. Aber das alles ist wenig interessant.

Mit der Zeit haben diejenigen, die darin nur eine aufregende Wiederaufführung von David und Goliath sahen, sich ermüdet. Die die im Gegenteil direkt etwas damit zu tun hatte, oder die etwas mit den Kämpfen gegen die Sparmaßnahmen und dem Militarismus zu tun haben, haben angefangen die Vertrauenswürdigkeit, den Ernst, die Rationalität und die Möglichkeiten des Sieges zu analysieren.

Ihr bekennt euch zur kommunistischen Strömung, die Kommunisten bestreiten, daß ihr etwas damit zu tun habt. Wie kann man das lösen?

Es ist ganz einfach. Schaut euch an, wer sich als Kommunist bezeichnet und wer ein Kommunist im Kampf ist!

Anders gesagt, schaut euch an, wer den Marxismus-Leninismus verrät und wer ihn befolgt;

schaut euch an, wer die Arbeiter für einen Parlamentssitz verkauft und wer für die Machtübernahme der Arbeiter kämpft; schaut euch an, wer mit der bürgerlichen Herrschaft zusammenarbeitet und so sein wahres Gesicht zeigt und wer für das Verschwinden dieser Parasitenklasse kämpft; und schaut euch schließlich an, wer sich ein gemütliches Nest im kapitalistischen System aufbaut und wer, welche Konsequenzen es für die Kämpfer auch immer geben mag, für den Kommunismus kämpft.

Es ist die ernsthafteste Art, klar zu sehen und wir sind beruhigt über das Urteil der Arbeiter und Arbeiterinnen, wenn sie diese Untersuchung gemacht haben werden!

Le Peuple 25/4/1987



Precieze bindingen en ideologie nog steeds geheim. CCC uiterst gesloten groep. G.O.C.18.04.1987

Vorige week werden bij Brasschaat in België een Apeldoorns

vonge week werden bij Brasschaat in Beigie een Apeidoorns echtpaar aangehouden. In de kofferbak van de auto vindt de politie pamfletten waarin de vrijlating van een aantal CCC-kopstukken wordt geëist. Een huiszoeking bij de uitgeven van 'De Knipselkrant' in Groningen volgt.

Steken de strijdende communistische cellen (Cellules Communistes Combattantes), die België meer dan een jaar in hun greep hielden, opnieuw de kop op? Of zijn het aanhangers, die van het begin af in de periferie hebben meegelopen? Onze correspontent in Brussel schets het profiel van een gebeimzinninge respontent in Brussel schets het profiel van een geheimzinnige terreurgroep, waarvan de harde kern gepakt, maar de ideologie nog steeds zoek is.

(Van onze correspondent Frans Boogaard)

BRUSSEL - "De identiteitskaart en het rijbewijs van Pierre Carette, een schrijf- en een kopieermachine en een klein atelier waar bommen gemaakt werden, maken reeks vondsten van de strijdende communistische cellen compleet. Als er nu nog CCC-ers rondlopen, dan moeten ze van nul herbeginnen. Ze zijn het belangrijkste mate-riaal om bommen te fabriceren en om pamfletten te maken kwijt.

Februari 1986. Trots maken de Brusselse substituut Vandoren en de Luikse procureur Geens bekend, dat een nieuwe, niet onbelangrijke CCC-schuilplaats is ontdekt.

Door meer geluk dan justitiële wijsheid trouwens, want de reden dat de politie de deur van het kleine studentenflatje achter een bakkers-zaak in de Luikse Rue Puits de Sock forceert, is een heel alledaagse: huurachterstand.

Pierre Carette, de man die nog steeds wordt gezien als de leider van de CCC, een terreurgroep die de Belgische politie en justitie sinds eind '84 handenvol werk heeft bezorgd, zit op dat moment al ruim twee maanden achter de tralies. In de middag van 16 december 1985 worden hij en drie andere bendeleden - Didier Chevolet, Pascale Vandegeerde en Bertrand Sassoye aangehouden, terwijl ze in een restaurant, tweehonderd meter van het station van Namen, een hamburger zitten te eten. Hoewel ze alle vier zwaar-bewapend zijn, verzetten ze zich niet. Ze zijn door hun aanhouding compleet verrast.

Toch is één arrestatie die van hen

al voorafgegaan. Chantal Paternostre, medewerkster van de Brussel-se vrije radio 'Air Libre', zit sinds 15 augustus vast. Ze wordt ervan verdacht een jaar eerder te hebben deelgenomen aan een mislukte bomaanslag.

In twee appartementen in Ander-lecht en Ukkel worden sporen van haar gevonden, naast vingerafdruk-ken van Jean-Marc Rouillan en Nathalie Ménigon, die bekend staan als leiders van de Franse terreurgroep Action Directe.

Er zijn méér banden, want Carette is degene die al in 1975 een politiek steuncomité opricht voor de West-duitse Rote Armee Fraktion (RAF)

en later lid wordt van een comité, dat hen en andere politieke gevan-genen in de Bondsrepubliek rechtsbijstand verleent. In Brussel drukt en verspreidt hij extreem-linkse vlugschriften, en in 1983 is hij op de Franse Autoroute du Nord betrokken bij een ernstig verkeersongeval, waarbij Nathalie Ménigon zwaar gewond raakt. In de auto wordt een pakket pamfletten van Action Directe gevonden.

Inmiddels staat voor enderzoeksrechter Vandoren vast dat de ver-takkingen van de CCC naar RAF en Action Directe bewijsbaar zijn: "Zeker sinds een paar maanden geleden in Frankrijk de top van Action Directe werd ingerekend." Over eventuele andere bindingen is hij voorzichtiger: "Niet bewijsbaar, en dus laat ik me daar niet over uit."

Die bindingen, en de ideologie achter de talrijke acties van de CCC, zijn voor de autoriteiten in België lang duister gebleven en zijn dat voor een deel nog. Achteraf kan makkelijk worden vastgesteld dat niet alleen zij, maar ook de publieke opinie de CCC lange tijd zwaar heeft onderschat. Voor iedereen kwam de eerste bomaanslag op 2 oktober '84 die door de CCC werd opgeëist (doelwit was het elektronikabedrijf Litton in Evere) als een donderslag bij heldere hemel. En toen léék het nog aardig en lief. Pas vele aansla-gen later bleek dat de terreurgroep, die zich aanvankelijk bediende van explosieven in snelkookpannetjes, die in haar pamfletten beloofde per-soonlijke slachtoffers te willen vermijden en die zelfs zei geluidsoverlast voor omwonenden te willen voorkomen, al sinds eind '82 bezig was met een minutieuze voorbereiding van haar acties.

De opsporingsdiensten kwamen daar pas achter toen ze het stramien ontdekten in de CCC-acties, die in het begin waren gericht tegen be-drijven die militair materieel produ-ceerden, maar die al gauw ook politieke doelen omvatten, en die hoe langer hoe brutaler werden.

De gelijktijdige aanslagen eind '84 op vijf vitale delen van het NAVOpijpleidingennet, die minstens zes maanden voorbereiding vergden, namen de indruk definitief weg dat een klein groepje amateurs terroristje aan het spelen was. Inmiddels

staat vast dat maanden tevoren materiaal werd aangeschaft, objecten werden verkend en voertuigen die later dienst zouden gaan doen als 'bomauto' werden ontvreemd.

Toen op 1 mei '85 de eerste doden (twee brandweermannen) vielen bij een CCC-actie in Brussel, mede als een CCC-actie in Brussel, mede als gevolg overigens van een gebrekki-ge coördinatie tussen de verschil-lende hulpdiensten, braken com-plete angstpsychoses los. Bommel-dingen, vals of niet, legden voor uren grote delen van het maat-schappelijk leven stil. En dat was begrijpelijk, want de CCC voerden hun acties tot in totaal 28 op voordat Carette en consorten werden opge-nakt. pakt.

Intussen hebben de gerechtelijke politiediensten voldoende materiaal verzameld om wat als de 'harde kern' van de CCC wordt be-schouwd, voor de rechter te brengen, maar is het onderzoeksrechter Vandoren nog steeds onduidelijk wat nu de ideologie is achter de

CCC-acties.
"Ik ben daar geen specialist in,"
zegt hij wat verontschuldigend,
"maar zelf beschouwen ze zich als de meest pure aanhangers van het marxisme-leninisme."

Met weinig enthousiasme heeft ook Vandoren zich door de theoretische onderbouw van 28 bomaanslagen heengeworsteld, maar als het moet is hij toch in staat het in één

woord samen te vatten: "warrig". Veel concreter is zijn eigen tijd-schema, dat nog dit jaar in veroorde-

lingen voorziet.
Het einde van de CCC? Niemand die het weet. Want dankzij de geslotenheid van de strijdende cellen, die al jaren op voet van grote vertrou-welijkheid met elkaar omgingen voordat ze hun politieke idealen op een door de maatschappij niet aanvaarde manier begonnen uit te dra-gen, heeft ook de Belgische Justitie maar één 'bewijs' dat alle CCC-ers vastzitten. En dat bewijs is dat van buitenaf nog geen pogingen zijn on-dernomen om hen te bevrijden.

## Datum GAZ **CCC-proces** nog niet 18.06.87 vastgesteld

Sedert 16 december 1985 zitten Pierre Carette, Didier Chevolet, Bertrand Sassoye en Pascal Vandegeerde in de gevangenis. Ze maakten deel uit van de Strijdende Communistische Cellen die in België een ganse reeks terreuraanslagen pleegden. Op 1 mei 1985 vielen te Brussel twee

De vermeende leider van de CCC, Pierre Carette heeft altijd gezegd dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van de twee Brusselse brandweer-

De datum waarop het voornoemde viertal voor hun rechters moeten verschijnen werd al enkele keren vooropgesteld. In gerechtelijke kringen werd echter gezegd dat die datum nog helemaal niet vaststaat. Toch wordt gehoopt dat het desbetreffende dossier eerlang wordt afgesloten en dat de CCC'ers tegen het einde van het jaar zullen worden gevonnist.

Maar of het voor Carette en zijn medestanders een assisenzaak wordt is nog niet helemaal zeker. Want de betichten voeren aan dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de dodelijke slachtoffers op 1 mei 1985.

### Verhaftung italienischer Terroristen in Paris

C. Sr. Paris, 15. Juni

Die französische Polizei hat am Montag in Paris vier italienische Staatsbürger festgenommen, die im Verdacht stehen, Mitglieder oder Sympathisanten der italienischen Terroristenor-ganisation «Union kämpfender Kommunisten» einer Splittergruppe der Roten Brigaden - zu sein. Diese hatte die Urheberschaft für den An-schlag auf General Licio Giorgieri übernommen, der im März dieses Jahres von zwei Personen in Rom ermordet wurde. Der 37jährige Maurizio Locusta, gegen den auf Ersuchen der italienischen Behörden ein internationaler Haftbefehl vorliegt, gilt als Chef der Organisation und als der Hauptverantwortliche für das Attentat auf den italienischen General. Er wurde am Vormittag, einige Stunden nach seiner Ankunft, in einem Hotel in der Nähe der Gare de l'Est, wo er sich unter falschem Namen eingetragen hatte, verhaftet.

Gleichzeitig sind in einer Wohnung im 20. Arrondissement von Paris Gianfranca Lupi, Alexandra Di Pace sowie Francesco Tolino festgenommen worden. Die drei Verhafteten, die schon seit vielen Jahren in Frankreich leben, werden verdächtigt, Terroristen auf der Flucht logistische Unterstützung gewährt zu haben.

> THE Venice summit intends to agree on a series of new After the summit, President Reagan will fly from latest raid came from the intelligence on the latest raid came from the THE Venice summit intends be put to the test. recent years.

> can sources, the summit will who is under arrest in West Red Brigades including the establish a computer system Germany. allowing information on sus-

> that will show if an applicant murder.
>
> has visited any other Western Shortly after Hamadei was members of the Red Army application has been refused January, two West German But, as fast as arrests are

calism, Extremism and Vi- There have also been olence). The ministers agreed impressive successes against

gence-sharing that could be German chancellor. The two bi-lateral agreement on the the most significant develop- will then fly together to Bonn sharing of terrorist informa-ment in the terrorist war in where Reagan will raise the tion. cent years.

case of the suspected terrorAlso last week, the Italians
According to senior Ameriist, Mohamed Ali Hamadei, arrested eight members of the

country, if a similar visa arrested in West Germany in faction.

secretly negotiated for the release of the businessmen.
Since news of the negotia-

tions, which included approaches to the Syrian and Iranian governments, was revealed, the United States has told the Germans that they must extradite Hamadei for trial in America. If the Germans decide to try Hamadei themselves, the Americans insist, there must be no question of giving him a short sentence (if he is found guilty) in exchange for the two kidnapped businessmen.

The United States accepts that Kohl has a difficult decision to make, but they see Hamadei as a symbol of Western determination to stand firm against terrorist

blackmail.

The West can claim some success against terrorism in the past year. In 1986, there were almost 800 terrorist incidents which resulted in more than 2,000 casualties. But Paul Bremer, the United States' ambassador-at-large for counter-terrorism, says: "Our preliminary figures show that international terrorist incidents in 1986 were about the same as 1985 - a considerable change from previous years which saw standing for Terrorism, Radi- annual increases of 30-40%.

to improve intelligence-shar- European terrorist moveing and police co-operation. ments. Last week, the French
The Venice summit will police carried out raids in
endorse these policies; but its nine cities and detained 57
pious intentions will rapidly people who they believe were

ermany.

Hamadei is suspected of month, the leader of the allowing information on suspected terrorists entered by being responsible for the portuguese terrorist organismone country to be available to hijacking of the TWA airliner ation FP25 was jailed; in to Beirut last year, when a February the four key leaders of the Even nations who process Stetham, was killed. The Action Directe were arrested; world will be able to gain Hamadei's extradition to face access to another computer charges of air piracy and three hard-core that will show if an applicant murder.

in the past, and why.

Dusinessman were kidnapped made there are willing rethe new measures follow in Beirut. But since then, the cruits to fill the ranks and the meeting in Paris last Bonn government has blocked Western security officials are month of European Commuthe American request for concerned that unless the nity justice and interior minextradition and, despite counter-terrorist momentum isters, under the auspices of pretending to be opposed to is maintained, the terrorists the Trevi group, (an acronym deals with terrorists, has will regain the initiative.

Gol heeft volgende week zijn Belgische FBI De Morgen 18.06.1987

BRUSSEL .- Volgende week zal Justitieminister Jean Gol een KB laten verschijnen in het Staatsblad, waarbij de installatie van een 23ste brigade van de gerechtelijke politie wordt geregeld. Gol heeft een brigade op het oog van een 50-tal leden, met nationale bevoegdheid, ondergebracht bij het Kommissariaat Generaal van de Gerechtelijke Politie. Kortom, een soort van Belgische FBI, met - naar alle waarschijnlijkheid - eerste-substituut André Vandoren aan het hoofd.

gerechtelijke politie is reeds oud. Bij herhaling heeft Gol het Politie, dat momenteel geleid raals. initiatief opnieuw opgerakeld. wordt door de nieuwbakken, In de brigade zullen een 50-tal Weinigen zagen het echter haalbaar, omdat een wetswijziging noodzakelijk leek inzake de territoriale bevoegdheid van de gerechtelijke politie. In politieke met Interpol verlopen, was tot op kringen ging men er dan ook vanuit dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen.

Gisteren deelde Gol, haast terloops op een perslunch waar hij het had over zijn justitiebeleid, mee dat het KB tot oprichting van een 23ste brigade van de gerechtelijke politie (tot op heden waren er 22 brigades in het land) volgende week zal gepubliceerd worden.

Het gaat om een brigade die 'de delikate materies' te behandelen zal krijgen. Waarmee Gol doelde op drie materies: de zware kriminaliteit, de drughandel en het terrorisme. Zo zal de brigade ondermeer ingeschakeld worden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

ET idee van een nationale worden bij het Kommissariaat beslist te worden door het kolle-Genéraal van de Gerechtelijke ge van de vijf prokureurs-genekommissaris-generaal Moens.

> Het Kommissariaat Generaal, waarlangs vooral de kontakten heden enkel aktief op het vlak van de gerechtelijke informatie. Door de oprichting van de 23ste brigade wordt binnen dit kommissariaat een operationeel korps uitgebouwd, dat belast zal worden met onderzoek op het veld én met nationale bevoegdheid.

De magistraat, die het korps zal leiden, zal naar alle waarschijnijkheid eerste-substituut André Vandoren zijn, de parketmagi-Heizeldossier behandelde. Kortlige materies en centraal staat in de facto immers bevoegd over

Roger politiemensen uit de diverse ge-rechtelijke arrondissementen worden samengebracht. Reeds geruime tijd circuleerden sollicitatieformuleren in kringen van de gerechtelijke politie, waarop kandidaturen konden bekendgemaakt worden. Zo blijkt nu al vast te staan dat de totale GSOploeg van de Brusselse gerechtelijke politie (een groep die gespecialiseerd is in observatie en filature) tot de 23ste brigade zal toetreden.

Door de 23ste brigade onder te brengen in het Kommissariaat Generaal van de Gerechtelijke Politie slaat Gol als het ware een straat die in het verleden het dubbelslag. Op de eerste plaats CCC- en FRAP-dossier, en het voorkomt hij de noodzaak van een wetswijziging, en kan de inom, een magistraat die ver- stallatie van een nationale brigatrouwd is met het gerechtelijk de bij KB doorgevoerd worden. onderzoek inzake politiek-gevoe- Het Kommissariaat Generaal is de GIA-AGG-struktuur. For- het ganse Belgische territorium.

Kommissariaat Generaal niet onder de rechtstreekse hiërarchie van het parket, en staat het integendeel veel dichter bij het Justitieministerie. Door de brigade daar onder te brengen krijgt Gol een veel vluggere inkijk in de onderzoekshandelingen die de brigade zal stellen, in het kader van politiek-gevoelige materies. Vandaar dan ook dat het initiatief in gerechtelijke kringen wordt vergeleken met de oprichting van een Belgische FBI. Nochtans bestond tot op heden in België een waterdicht en principieel beschot tussen het gerechtelijk onderzoek en de uitvoerende macht.

Terloops stipte Gol gisteren nog aan dat de eerstvolgende dagen de audit, gemaakt door Team Consult omtrent het Belgisch politiebestel, zal besproken worden door de betrokken ministers, met name de Donnéa, Michel en hemzelf. Over de inhoud wilde hij weinig kwijt. Hij vertelde enkel dat de hervormingen die Team Consult voorstaat vanuit management-perspektief zo ingrijpend zijn, dat er een minister van Politie zou moeten komen. Gol noemde de uitspraak 'lapi-De brigade zal ondergebracht meel zal de benoeming dienen Op de tweede plaats valt het dair, maar richtinggevend'.

# Mit Infrarot gegen Sägefische

Berlin (taz) - "MELMA" heißt die neue Wunderwaffe, mit der AEG Strommasten vor "Sabotageakten" schützen will. Das "Meldesystem für Hochspannungsmasten" enthält nach Firmenangaben Körperschallmelder in Kombination mit einem Infrarot-Überwachungssensor. Ziel der Sicherungsmaßnahme, so der Konzern in einer offiziellen Verlautbarung, sei die "Vereitelung der Tatausführung oder die Beein-

flussung der Täter-Vorgehensweise". Zunächst hat AEG den Elektrizitätsunternehmen gegen eine "geringe Anerkennungsgebühr" sogenannte Testkits zur Verfügung gestellt. Weil es sich um "sicherheitsbedürftige Bereiche" handle, wollte ein AEG-Sprecher auf Anfrage keine weiteren Details mitteilen. Jedenfalls seien in MELMA keine Selbstschußanlagen eingebaut, hieß es.

TAZ 23.06.87